3 3433 07577896 3



dov Google

Significant

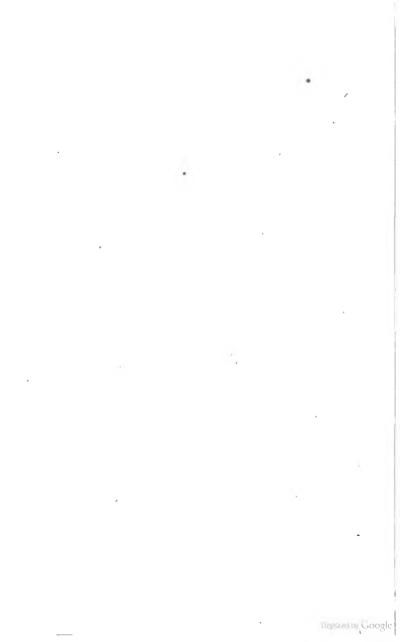

# Sumoristische Bibliothet

nad

### Moritz Gottlieb Saphir.

#### Motto:

"Ich liebe mir ben heitern Mann Um meiften unter meinen Gaften; Ber fich nicht felbft jum Beften baben tann, Der ift gewiß nicht von ben Beften."

Gpetbe.

Menefte vermehrte Musgabe.

Bweiter Band.

Wien, 1863.

In Commiffion bei Billiam Rabbe, Rro. 300 Brondway, Rem. Port.



Entered, according to Act of Congress, in the year 1863, by
WILLIAM RADDE,
In the Clerk's Office of the District Court for the Southern District of
New-York.

#### War Socrates ein Beifer ober ein Rarr?

Die sonberbar scheinende Frage, ob Socrates ein Narr war, wirst der "Humorist" nur deshalb auf, weil er kein Narr mehr ist; der "Humorist" hatte viel näher liegende, gehende, stehende und schreibende Menschen und Unmenschen, von denen er es beweisen könnte, daß sie Narren, daß sie noch etwas Schlimmeres als Narren sind!

Allein lügen barf man nicht, benn ber "Himmel" fagt: "Du sollst nicht lügen;"— bie Wahrheit sagen barf man auch nicht, benn die "Erde" sagt: "Du sollst nicht die Wahrheit sagen;"—die "Erde" sagt, heißt so viel als: die "Menschen" sagen, benn die Menschen sind ja aus Erde gemacht. Also steht ein "Humorist" zwischen himmel und Erde mit offenem Mund und hat Maulassen seil. Wenn ein Satyrifer oder Humorist das Maul ausmacht und sagt: "Dort geht ein Asselie die wirklich blind ist, oder ob sie nicht blos schielt, so kann man nie mit Sicherheit sagen: "Dort geht ein Asselie," ohne von den Menschen wegen Persönlichkeit verurtheilt zu werden.

Aus ben Lebendigen, aus ber Gegenwart kann sich die Sathre ihre Beute nicht mehr holen! Wahr ist's, es ist schade, und schade, daß es wahr ist! Ach Gott, wie viel Narren, wie viel Dummköpfe, wie viel miserable Individua-litäten, wie viel elende Scribler, wie viel erbärmliche Redakteure lausen noch lebendig herum, die mir alle noch ihre Kopfsteuer nicht bezahlt haben!

Bwar einen Socrates sindet der Humor nicht in der Gesgenwart; viel eher eine Xantippe. Der Humor muß also wie die Hyane die Tobten aus ber Erde scharren und sie sas

thrisch verarbeiten. Er muß die Weltgeschichte zum Weltgericht der Gegenwart benützen. Socrates ist ein gutes Thema: erstens wird er nicht klagen, denn er ist ein gescheidter Mann; zweitens kann er nicht klagen, denn er ist todt. Also Socrates muß herhalten.

Man fagt: Socrates war ein Weiser! Was wir von ihm wissen, scheint uns das Gegentheil zu beweisen.

Socrates war breißig Jahre alt, als er sich ber Weisheit widmete; ein Beweiß, daß er kein Schwab' war, die sich erst zu vierzig Jahren ber Weisheit widmen. Das ist der Untersschied zwischen den Griechen und den Schwaben, die Griechen wurden um zehn Jahre früher gescheidt! Die Athenienser können den Stuttgartern und Geisbergern zehn Jahre Weißzheit vorgeben!

Socrates hat sich zu dreißig Jahren der Weisheit gewidmet, er war also noch keine dreißig Jahre alt, als er geheirathet hat. Erst nachdem er eine bose Frau bekam, widmete er sich der Weisheit! Das kann jeder Narr auch! Er widmet sich dann der Weisheit und sagt: "Der Aluge giebt nach!"

Socrates Höchstes war: "Lerne dich selbst kennen!" Welche Narrheit! Es geht den Menschen mit sich selbst wie mit anderen Menschen. Man hält von den Menschen nur so lang etwas, als man sie nicht kennt; wenn man sie kennen gezlernt hat, so sagt man oft: "Hätt' ich nur den Menschen nicht kennen gelernt!" So geht es den Menschen auch mit sich selbst; wenn man sich selbst genau erkennt, so hätte man auch oft Grund zu sagen: "Hätt' ich mich selbst nur nicht kennen gelernt!" Sehr selten hat der Mensch Ursache, zu sich selbst zu sagen: "Es freut mich, Ihre persönliche Bekanntsschaft zu machen, ich hab' schon so viel Schönes von Ihnen gehört!"

Socrates faßte ben Entschluß, fein ganzes Leben bem Ge-

schäfte zu weihen: "seine Mitbürger aufzuklären!" Run bitt' ich! kann es einen größeren Narren auf der Welt geben?! Aufklären! "Seine Mitbürger aufklären!"

Wer hat ihn dazu angestellt? Wozu ist denn am Tag die "Sonne" und der "Juschauer," und bei Nacht der "Mond" und der "Hans Jörgel" da? Austlären? Wenn der liebe Himmel die Leute austlären will, so braucht er keine Philosophie dazu; da schiedt er einen Kometen, der den Menschen seinen Schweif zukehrt, oder gar ein Nordlicht, daß Einem die Augen übergehen, und da geht dem Menschen ein curioses Licht aus!

Auftlären! Seine Mitburger auftlären! Haben je ,,Mitburger" Auftlärung verlangt? Wenn ein gescheidter Mensch zur Auftlärung seiner Mitburger etwas beitragen will, so errichte er eine Delrassinerie, eine Kerzenfabrik oder eine Buchhandlung, die Kochbucher verlegt.

Bas ist das Ende, wenn man seine Mitbürger aufklart? Sie verurtheilen die Socratisten zum Tod! Also ist es gesscheidter, daß man seine Mitbürger aufklart, damit sie und sterben lassen, oder ist es gescheidter, daß man seine Mitglies der nicht aufklart und sie so läßt, wie der liebe Himmel und der Magistrat sie zu Mitbürgern gemacht hat, damit man ruhig leben kann?

Socrates hat seine "Mitbürger" aufklären wollen; ist es auch die Pflicht, blos "Mitzuständige" aufzuklären? Was meint Socrates dazu?

Socrates wollte ferner die Menschen "über ihre "Be stims mung" auftlaren." Socrates soll mir verzeihen, aber das ist eine große Narrheit! Entweder es giebt eine "Bestimmung," oder es giebt teine; giebt es keine, wie kann man Jemand über etwas auftlaren wollen, was gar nie

existirt? Und giebt es eine "Bestimmung," so ist jede Aufskärung darüber überstüssig. Seiner Best im mung entgeht man nicht. Nicht einzelne Menschen, nicht ganze Völler. Der Mensch ist bestimmt, zu sterben. Ist der Mensch bestimmt, siebenzig Jahre alt zu werden, so helsen alle Aerzte ihm nicht, er stirbt doch nicht früher. Ist der Mensch bestimmt, niemals reich zu werden, so mag er nech so dumm sein, er bringt's doch zu nichts. Ist der Mensch bestimmt, zum Narzen gehalten zu werden, so mag seine Frau oder Geliebte noch so einfältig sein, er wird doch zum Narzen gehalten.

Und wie elend, wie erbärmlich fing Socrates es an, seine Mitburger aufzuklären! In diesem Punkte hatte er von bem miserabelsten Lump in ber jetigen Journalistik lernen können!

Denn hat Socrates je gegen die Juden gesprochen? Und welch' ein schönes Thema wäre das ungefähr 500 Jahre vor Christi Geburt gewesen! Hat Socrates je dafür gesprochen, daß man Haß und Zwietracht in die Gemüther säen muß, daß man das Gift der Vergangenheit stets in die Adern der Gegenwart gieße, daß man Verfolgung der von Griechenland geduldeten Sekten proklamire?

Also kann Socrates in hinsicht von Beisheit und Tugend von unferen elendesten Schmierern noch Unterricht bekommen? Womit hat Socrates ferner seine Weisheit an den Tag

gelegt?

Er hat die Schuhe verschmäht! Er ist barsuß gegangen? Ist es gescheidt, die ganze Schusterzunst gegen sich auszubringen? Wer weiß, ob bei dem Geschwornengerichte bei Socrates' Proces nicht ein paar Schuster mehr die Geschwornen waren, und das war sein Bech! Und glaubte denn Socrates, wenn man keine Schuhe trägt, so weiß man icht, daß und wo Ginen der Schuh drückt?

Sofrates mar Bolfelehrer! ein Schullehrer! Jest wisen wir, warum er nicht auch Schuhe hatte!

Seine bose Frau betrachtete Sokrates als "ein Uebungsmittel seiner Geduld und Selbstbeherrschung!" Der Narr! Dazu ist auch eine gute Frau ganz zwecknäßig? "Wenn sie tobte, ging er auf den Markt und lehrte Weisheit!" Ist das nicht ein Narr, der anstatt der Frau auf den Markt geht?

Sofrates Methode war es, die Leute auszufragen! Aber als man bei Gericht ihn felbst befragte, wollte er keine Antwort geben! So sind die Beisen! Bubelnärrisch!

Die Astronomie verachtete Sokrates; das ist auch dumm! Auf der Erde darf man nichts beobachten, also muß man die Gnade haben, wenigstens den Himmel zu beobachten! Der Himmel hat ein gutes Gewissen! Er läßt sich durch die Rippen sehen! Er erlaubt es, daß man Nachricht gebe von dem Gang der Konseten, daß man seine inneren Angelegenz heiten bespreche. Aber warum sollten wir nicht die Sterne beobachten, wir, die wir doch lange keine Sterne sind und doch auch besbachtet werden?

"Sofrates hat die Philosophie vom Himmel auf die Erde geführt!" Da wird sich die Philosophie bedanken! Wenn Sokrates kein Narr gewesen wäre, hätte er die Philosophie hübsch in dem Himmel gelassen; denn wenn die Sokratesse in den Himmel kommen und keine Philosophie oben finden, da werden sie wie aus dem Himmel gefallen sein!

Und was hat Sokrates der Erde genüßt, daß er ihr die Philosophie gebracht hat?

Ist die Philosophie gut gegen die Kartosselkrankheit? Hat die Philosophie die Cholera ausgehalten? Hat die Philosophie die Ochsen vermindert, so hat sie den Preis des Fleisches vertheuert, und um diesen Preis möchten wir lieber keine Philosophie!

Sotrates wies beständig "auf ben weifen Bau bes menschlichen Körpers bin."

Wer nur halbwegs gescheidt ist, weiß, wie schlecht dieser Bau ist; wenn man dagegen unsere Neubauten betrachtet, z. B. die Wienbrücke, oder den Brunnen am hohen Markt, oder gar den Semmeringbau, der für die Ewigkeit gebaut ist, da die Zeitlichkeit ihn schwerlich lange besahren wird.

Der Mensch ist der zweckwidrigste Bau, den ich kenne! Es ist grade, als hätte ihn ein Wiener Hausberr als Zinshaus gebaut! Lauter Löcher und Winkelzeug! In dem kleinen Raum vom Kopf wohnen fünf Parteien: hören, sehen, riechen, fühlen, schmecken!

Die Augen haben keine Doppelsenster, die Ohren keine Spalettladen, die Nase hat eine elende Zwischenwand, der Mund hat nicht Schloß, nicht Riegel, die Empfindung muß im Herzen in zwei sesten, engen Kammern wohnen, der Magen hat keinen Sparherd, die Galle hat kein Luftdach, der Bauch, die Hausmeisterwohnung, hat keine Klingel, kurz, der ganze Bau ist verdorben; wenn man den Menschen den Gebrüdern Klein in Pacht gegeben hätte, er ware solider und besser gebaut worden!

Sokrates glaubte an einen "Dāmon," doch wußte er nicht, wie er ihn nennen follte; er glaubte nämlich, daß ihn immer ein Wesen, von ihm ungesehen, begleite und beobachte, und nannte ihn seinen "Genius." Der Narr! Wir haben auch Wesen, die, von uns unbemerkt, uns begleiten und besobachten, aber wir halten sie für keinen "Genius."

Was war das Ende von der Sokratischen Philosophie? Er wurde angeklagt und zum Tode verurtheilt!

Gin Dichter, ein Redner und ein Gerber! Metitos, ein Lokalbichter, aber nicht Berfaffer vom ,,legten Zwanziger"

im Josephstädter Theater; Lykon, ein Redner, aber kein Redner in der Aula; und Acytos, ein Gerber und Demagog, aber kein Weißgerber, klagten ihn an.

Und weffen haben fie ihn angeklagt?-Er führe frem de Götter ein!

Die Philister!—Es war also eine reine industrielle Frage, eine Freihandelsfrage! Es handelte sich um die Einfuhr. ausländischer Götter!

Und die auten Athenienser! Sie haben ,,einzelne, aus bem Busammenhange geriffene Stellen" zur Unflage gebracht und Sofrates murbe verurtheilt! - Ja, die Briechen haben's auch verstanden! - Sofrates verschmähte es, fich zu verthei: bigen! Bar bas etwa weise? Nein, es mas bumm! Bar es etwa ebel? Nein, es war engherzig! Man muß nicht nur fich, man muß in sich bas Recht vertheibigen! Wenn man feine gerechte Angelegenheit vertheidigt, bort man auf, eine Berfon zu fein, und wird eine Sache; man tann wohl feine Berjon aufgeben, aber man hat fein Recht, die Cache aufzugeben, benn die Sache ift die Sache Aller! Man vertheibigt in fich die Sache, in der Sache bas Recht, im Recht ben Beift Gottes! Die Athenienser hatten ben Sofrates immerbin verurtheilen konnen, aber feine Sache nicht; ber Berthei: biger hatte ben Giftbecher getrunken, aber bie Bertheibigung hatte fortgelebt für Athen, für die Welt, für das Recht, für uns, für bie Butunft, für die Beltgeschichte, für ben Geift aller Richterstühle bes Universums!

Sokrates hatte kein Recht, seine Sache nicht zu vertheis bigen! Er hat ein Berbrechen an dem Geiste der Gerechtigkeit begangen, er hat ihn frisch und unvertheibigt in die Hande seiner Feinde fallen lassen!

Und wie gelebt, so gestorben! Seine Freunde und Schüler wollten ihn retten, er gab es nicht zu! Er konnte entslieben,

aber er wollte nicht! Reine Narrheit! Narrheit, Die wie Beisheit aussieht, Rleinheit, Die wie Große ausschaut!

Wenn er überzeugt war, daß er unschuldig stirbt, so mußte er seinen Richtern ein Berbrech en ersparen und ent = fliehen. Wenn er das Wohl seiner Mitbürger wollte, so mußte er seinen Mitbürgern eine Reue ersparen und entfliehen!

Wenn man das Bewußtsein hat, seine Strase verdient zu haben, dann ist's ein Berbrechen, zu entsliehen; ist man sich aber bewußt, unschuldig verurtheilt zu sein, dann ist's eine Pflicht, zu entsliehen. Denn einem unverschuldeten Tob entrinnen zu können, und es nicht zu thun, ist nackter Selbst mord! Ob man den Selbstmord durch ein zweischneidiges Schwerdt oder durch die Bollstreckung eines zweideutigen Urtheils an sich ausübt, ist alles Eins.

Sokrates' lette Worte waren: "Wir sind bem Aeskulap einen Hahn schuldig!" Welch' ein Narr: im Tod benkt er noch an seine Schulden!

Bei dieser Gelegenheit ersuhren wir, baß dem Aeskulap ber Hahn als Symbol des Lebens geopfert wurde. Wahrsicheinlich deßhalb, weil um den, der dem Aeskulap in die Hande fällt, kein Hahn mehr kraht.

Wir wollen nun dem Leser selbst überlassen, den Sokrates für einen Weisen oder für einen Narren zu halten, und uns auch. Daß es aber Philosophen über Philosophen giebt, bezweist der Umstand, daß einer der größten deutschen Philosophen: Hegel es herausgebracht hat, daß Sokrates mit Necht verurtheilt wurde.

Die Philosophen können Ginen wirklich gang stodbumm machen!

#### Die innern Menschen,

ober:

#### Der öffentliche Gerichtshof im Menschen.

"Dem Menschen wird es sehr leicht, Andere zu beurtheilen, hingegen sehr schwer. fich in ibre Lage zu versehen, ohne welche Bersehung gleichwohl feine richtige Beurtheilung möglich ift." Bean Paul, im "Titan."

In jedem Menschen steden alle andern Menschen und nicht nur die Menschheit. In jedem Menschen stedt ein Doktor, ein Abvokat, ein Beichtvater, ein Polizeiagent, ein Oberstküchenmeister, ein Architekt, ein General, ein Nachts wächter, ein Heiduk, ein Recensent, ein Kriminalrichter, ein Uhrmacher, ein Minister, eine Köchin, ein Rabbiner, ein Displomat, ein Taschenspieler und noch Mehrere und Andere.

Gebt ber Menich vor einem im Bau begriffenen Saufe vor: bei, fo ift er Architekt : "Ich batte bas Ding fo gebaut !"-Besucht er einen Kranten, so ist er Urgt : "Folgen Gie mir und nehmen Sie bas und bas."- Erzählt man ihm einen Prozeß, fagt er: "Wenn ich Ihr Abvokat mare, fo hatt' ich bas gethan!"- Erzählt man von einem Diebstahl, fagt er: "Ich als Polizeibirektor wurde bas ganz anders anfangen!" Ließt er eine verlorene Schlacht, fo fagt er: -,,3ch bin zwar kein General, aber wenn ich gesehen hatte, daß bie Ravallerie von bort kommt, batte ich bie Infanterie von dort kommen laffen!"- Erzählt man ihm von ben Dresd: ner Konferengen, fo fagt er : "Ich hatt' mit bem Manteuffel anders geredet!" Sahrt er über ben Semmering, fo fagt er: "Ich als Ingenieur murbe bie Bahn burch ben Ablitgraben über den Rogel bort und ben Sügel ba und bei jener Schlucht bort u. f. w. gebaut haben !"- Sort er von ben Finangen,

fagt er: "Das ist Alles nichts, ich würde ein ganz neues Geld einführen, Gold und Silber ist ja nur Einbildung u.s.w." Kurz, jeder Mensch ist in sich überzeugt, er wäre Alles, was er wäre, besser als alle Andere, die das sind, was er wäre, aber nicht ist.

Aus dieser Ueberzeugung im Menschen kommt es, daß der Mensch beständig in sich ein öffentliches Gerichtsversahren hat, daß er über Alles urtheilt, Alles beurtheilt und verurstheilt und zugleich exekutirt, denn in ihm sitt ja Alles! Der Mensch ist bei diesem seinem öffentlichen Gerichtsversahren in sich zugleich Staatsanwalt, Ankläger, Präsident, Geschworner, Zeuge, Richter und Vollstrecker.

Jeber Theil im Menschen hat sein eigenes Berlangen; ber Mensch ist aus lauter innern und äußern Theilen zusams mengesett, die stets ihr eigenes Verlangen haben: das Verslangen des Magens heißt Hunger; das Verlangen der Leber heißt Durst; das Verlangen der Hand heißt Habsucht; das Verlangen des Ohres heißt Neugier; das Verlangen des Auges heißt Schaulust; das Verlangen der Sinne heißt Wollust; das Verlangen der Füße heißt Müßiggang; das Verlangen des Geistes heißt Freiheit; das Verlangen des Heißt Liebe; das Verlangen des Gemüthes heißt Sehnsucht und das Verlangen der Seele heißt Unsterbslichteit!

Aber die Milz und die Galle und die Nieren haben auch ihr Berlangen, und ihr Berlangen heißt: Schwarzsehen, Anklagen, Berurtheilen! Und endlich das Verlangen ber Muskelkraft heißt: Steine auf die Menschen werfen!

Aber ber Mensch im Innern, ber innere Mensch soll ben andern Menschen vom Aeußern nicht anklagen und nicht richten ohne im Innern bes Angeklagten alle Akten genau

burchgelesen zu haben, und soll nicht urtheilen, bis er im tiefesten Innern des Angeklagten ergründet hat und ersorscht alle Motive und Grundursachen, und dis vor ihm ausgedeckt liegt die angeschuldigte That, von dem Augenblicke an, wo sie Gesdanke war dis zu dem Augenblicke, wo sie zur That in dem innern Menschen wurde; und verurtheilen soll der innere Mensch nicht, dis er sich selbst vollkommen und ganz und mit Kopf und Herz und mit Revv und Muskel in die Lage des Angeklagten gesett hat!

Da ist ein Schuldiger, ber zu schmählicher Strafe, gum schändlichen Tode verurtheilt ift; begnügt Guch mit ber Strafe bes himmels, mit ber Gerechtigfeit ber Gefete, mit ber Erefution bes Nadrichters; aber richtet in eurem Bergen nicht nach, feib teine innern Nachrichter bis 3hr burch= schaut habt bas gange Aftenheft von Minuten und Sekunden, die fein Verhängniß ihm geflochten bat; bis Ihr burchschaut habt das Labyrinth der Schicksale, in welches ihn das Schickfal gestoßen vom erften Odem feiner Geburt bis jum Do: mente ber That; bis Ihr gesehen und gehört habt all' fein Rampfen, Ringen, Strauben, fein fich Muben gegen ben Ent= foluß, bis Schmerz, Unglud, Deb, Bufall, Gefchid, Blut, Bosheit, Reizung, Noth, Bergweiflung, Bergeffenheit, Betaubung fich feine Seele fo lange wie einen Ball jugeworfen ba= ben, bis fie dem Fall nicht mehr entgeben konnte, dem gräßli= den! Darum richte nicht, bu innerer Mensch, fondern fete bich in die Lage bes Gerichteten, und bann-: Ecce homo!

Da ist ein Selbstmörder! Der Himmel wird sich der schulz digen Seele verschließen, die Kirche versagt ihm die geweihte Erde, der Himmel gehorcht dem Ewigen, die Kirche ist die Bollstreckerin des Himmels, aber du innerer Mensch, richte nicht, verurtheile nicht den Unglücklichen, der den Strich unter seine Lebensrechnung setze, bevor Gott den Abschluß

befahl, bis du dich in die Stelle bes Ungludlichen gefest, bis bu alle Uebergange burchgegangen bift, über welche er von ber Liebe jum Leben bis jum Begmerfen beffelben ging, und wie er von Schritt zu Schritt ging mit blutenben Banben, mit wundgeriffenen Sugen, mit geschundenen Gliedmaßen, mit gerschlittem Bergen, mit gerknittertem Geifte, wie fein Lebens= gang vielleicht nur ein Bang unter Sagelichloffen, unter nieberftromenden Pfeilen, unter ichwulen Gewittern mar, wie jeber Tag ihm neue Nattern an's Berg marf, wie jebe Stunde an die icarfen Cden feines Seins anschlug, bis es Funten gab, wie jede Minute eine Soffnung, einen Bunich aus fei= nem Leben gog und fie gertrat, wie jebe Setunde mit freffenbem Söllenstein an feinem gartesten Gefühle atte, wie fein ganges Dafein nichts mar als ein Berabfahren von einem Stachelbaume, ber alle feine Stacheln in Die Bobe richtete; wie endlich Verzweiflung, biefe bin= und berfahrende Laufer= fpinne, über feine Seele bin: und berlief, bis biefe Seele ben Gebanken, über ben fie nächtlich gebrütet, in willfürloser Ue= bermältigung gur That macht! Darum richte nicht, bu inne= rer Menfc, bis bu bich in bie Lage biefes Unglücklichen gesett, und bann-: Ecce homo!-

Da sind Menschen und Thaten, über die das Gesey ober die öffentliche Meinung, und die mächtige, heilige Herkömmslichkeit der Dinge abgeurtheilt hat. Wohl! die öffentliche Meinung ist unsangreisbar, weil sie unsgreisbar ist, das Herkömmliche ist heilig, weil wir nicht wissen, woher es kömmt, aber der innere Mensch sondere sich ab von der öffentlichen Meinung, der innere Mensch ist eine heimliche Meinung und ein heimliches Gesricht, und nichts Herkömmliches; darum richte der insnere Mensch nicht mit der öffentlichen Meinung; er richte

nicht, er beurtheile nicht, er verurtheile nicht, nicht ben Schein, nicht ben Gedanken, nicht bas Bort, nicht ben Auffcrei ber Andern, ber Angeklagten, ber fich vor ihm Breisge= benben, bis er gang in ihre Lage sich benkt, bis er in die in= nersten Kalten ihres Bergens geblicht, bis er tennt all' die Regenauffe und Bfeilregen und Staubfalle und Wolfenbruche und Dachtraufen, unter welchen biefe Menschen weggingen mit gebeugtem Saupt, mit gefrummtem Leib, mit gerschütter= ter Bruft, mit wundem Bergen; bis er gusammengerechnet hat die Summe aller Berletungen, die jene Bergen erlitten; alle Stiche, die Bosheit ihnen beigebracht; alle Riffe, die Berrath in fie geriffen; alle Bunden, die Unwerth ihnen folug; alle Quetschungen, die sie im Drucke ber Beit erlitten; allen Sohn, den fie von Fühllofigfeit erduldeten; alles Web. das Robbeit über sie ausgoß; alle Bitterniß, in welche Undank sie untertauchte; alle die taufend und taufend Nadelstiche von der Alepnadel der Unwürdigkeit, unter welcher fie Jahre lang ftill bielten, ohne ju guden, Die ftillen Schmerzen all', Die in Diefem Bergen ftanden und die der himmel nicht einmal in Thranen auflöf'te; all' das Jahre lange Berren und Bupfen bes fühllosen Egoismus an ben feinsten und gartesten blosgelegten Nerven diefer Bergen; bann innerer Menich, bann richte nicht, fondern fete bich in die Lage biefes Menfchen unb -: Ecce homo!

Du innerer Mensch, du öffentliches Gericht im heimlichen Menschen, du schwarzverlarvte Behme in dem Brustverließ des Menschen, richte nicht, urtheile nicht, verurtheile nicht, richte das Thun und Lassen jenes Menschen nicht, von dessen Herzen du drei Späne gehauen, ohne sie zu hören; damit der ceremonielle Hohn deines entseelten Urtheils sich nicht kehre gegen deine eigene Brust und dich einmal selbst vorlade vor das Gericht in dir selbst, und dir zuruse: Ich richte dich, wie du gerichtet, ohne dich an die Stelle des Ansgeklagten gesetzt zu haben, ohne seine Leiden, seine Schmerzen, seine Kämpse, die Reihe von Schändlichkeiten und Kränzkungen und Berletzungen und Aufstachelungen und Berräthereien und Unwürdigkeiten, die er erlitt, als Entlastungszeuzgen vorzuladen und anzuhören, ohne ihm die größte Rechtszwohlthat: die Ergründung seines Seelenzustandes, angedeihen zu lassen,—so wie du gerichtet, so werde gerichtet, dann:—Ecce homo!

Du innerer Menich, richte nicht über bas Ihun und Laffen ber Andern, parfumire bich nicht mit Bruderie, falbe bich nicht mit Verschämtheit, mische bich nicht barein mit bei= nem Urtheile, wenn neben bir ein Menfch in bem Augenblick, wo feine Menschlichkeit von ichnöber Unbill, von ichwarzer Entartung angepadt, wird mit glübenber Bange, wenn Ge= meinheit und Unnatur fo lange in einem Bergen berummub= len, bis fie ben tiefverstedten Born, ben lang gurudgehalte= nen, ben blutrothen Born mit Gewalt berausgejagt aus feiner Boble und er. Gebrauch macht von seinen gottgeschenkten Arallen! Richte nicht und werfe beinen Stab nicht ingwischen. wenn ber Mensch, ber tiefgereigte, beraustritt aus fich selber und mit sich felber ringt, wenn er Luft machen will bem Ber= gen, in welchem unendlich lang und ftill mißhandelte, wundgepeitschte Gefühle und Empfindungen wie Cyflopen bei bem langangeblasenen Feuer endlich anfangen zu bammern und ju schmieden, und bas Bertrummerungswerk zu beginnen: wenn fo ber Mensch mit fich und seinem Ingrimme öffentlich auf einen Niederwurf geht, halte bich fern, innerer Denich. moralifire nicht, bis bu in einem folden Bergen gewohnt haft. fete bich in die Lage diefes Bergens und bann :- Ecce homo!

Du inn erer Menich, beurtheile weber die Gefühle, noch ben Charafter, noch die Ausbrüche anderer Menschen, bis bu vich in ihre Lage, in ihren Charakter, in ihr Fühlen, in ihr Blut, in ihre Liebe, in ihren Haß, in ihre Nerven, in ihre Kraft, in ihre physische und geistige Beschaffenheit, in den ganzen Sang ihrer Empfindungen und in den ganzen Cyklus bessen eingelebt hast, was sie gestritten, gelitten, erlebt, erstrebt, geduldet und verschuldet haben!

Du innerer Menich. legft bei beinem Urtheil ben Maßstab an bid an! Ungerechter! Saft bu bieselben Rerven, die ber Andere bat? Saft bu baffelbe Blut? biefelbe Urfraft bes Dentens und Fühlens? Saft bu ichon Dieselben Rampfe und Siege und Niederlagen erlitten, wie biefer Andere? Ift bein Berg von benfelben Gefühlen burchgittert worden? Sat bein Auge bieselbe Thrane burchschnit= ten? Ift beine Bruft von bemfelben Erdbeben erichuttert Sind beine Abern mit bemfelben heißen Jeuer burchsprigt worben? Ift beine Geele burch die Spigruthen: gaffe folder Erfahrungen gelaufen? At bein 3ch auch fo gejagt, gebest worden von ber gangen Meute bes Berraths, ber Gemeinheit, ber Niedrigkeit, bes Undanks? Saft bu es auch ftets und immer wieder von Reuem versucht, die aufgeregten, gepeitschten, endlich emporten Stlaven: Die Leiben= ichaften, die Bilben und Schwarzen in jeder Menichen= feele, mit taltem Geift zu bandigen, und ift es benn bir ftets gelungen? Barft du auch innerer Friedensrichter in dir felbst, wenn auf einmal Bosheit und Gunbe alle eingeschlafe: nen Prozesse und alle mit geschlossenen Augen liegenden Rämpfe und Krämpfe in beinem Innersten aufrüttelten und gum Angriff reigten?

Du inner er Mensch, richte in der kalten Zone deines Verstandes nicht darüber, daß in der heißen Zone der Leidenschaft riesigere Geschöpfe, stachligere Pflanzen, wilderes Wachsthum gedeihen!

Du innerer Mensch, wohl ist es bequem, auf dem Maulthiere seines Phlegma, von den Fadeln des Verstandes beleuchtet, über die Höhen und Gipfel anderer Herzen hinzuziehen, und sich seines sichern Lebenspfades zu rühmen, während diese Höhen von Gewitterstürmen umtobt, von Stürmen zerrissen, von Berklüftungen durchschnitten, nur dazu da zu sein scheinen, daß das Licht einer Facel sie grell beleuchte und er ausrusen möchte: wie schrecklich!

Du innerer Mensch, ber du stets den Kopf als Steuersmann willst, und nie das Herz oder das Blut, richte nicht, bis du mit diesem Steuermann auch gesahren bist auf dem Meere des Lebens, durch Sturm und Klippen, durch Riesenswellen und Brandung, durch Bindesgebeul und Wogenschaum, so lange vergebens tämpfend gegen Orkan und Donner und ausgebäumtes Clement, bis der Kopf endlich das Steuerruder sinken läßt und stumm zuschaut!

Du innerer Mensch, warum hast du blos ein Sehrohr für das, was du siehst und lesest von einem Menschen;
warum hast du blos ein Hörrehr für das, was du hörst
und was man dir sagt von einem Menschen; warum hast du
für ihn nicht auch ein Fühlrohr, ein Stethoscop, das du anlegst an den andern inneren Menschen, an sein Herz, um
herauszufühlen den Umlauf seines Blutes, das Klopsen
seiner Adern, die Verengerung und Erweiterung seiner
Herzader, die Citerungen seines tiesen Webes, die Verblutungen seiner Aorte?!

Darum, innerer Mensch, richte nicht, urtheile nicht, verurtheile nicht, und wenn ber ausbrechende Born einmal offene Tafel halt und zu Gerichte sitt wie Uttila am freien Markte, und die Schuldigen zuchtigt aus gottabgestammtem eigenen Richteramt, und er euch einladet zum Busschauen, bann schaut zu, aber urtheilt nicht, bis ihr euch an

bie Stelle des Taselgeber sept, bis euch wie ihm die Schleche tigkeit Bittersalz in die Schüssel des Lebens geschüttet, bis euch wie ihm Schlechtigkeit den Trunk der Mahlzeit vergällt, bis euch wie ihm Schlechtigkeit die Gänge der Tasel zerworsen, verwirrt und zerrüttet, bis euch wie ihm Schlechtigkeit das Glas dis zum Uebersließen gefüllt, dis euch wie ihm Schlechtigkeit ihm Schlechtigkeit jeden Brosamen vergistet: dann stellt euch euch selbst gegenüber, schaut dann euren inneren Mensschen an, und dann—Ecce homo!

#### Die Fenfter=Linie.

Und es war wieder eine Blondine! Gine wahre Colifis schette, würde ich sagen, wenn ich nicht lieber wünschte, meine ehrsamen Leserinnen hatten ben neuen Amadis nicht geslesen.

Lange, sehr lange, seibenweiche Locken fielen um beide Wansgen üppig dicht herab, als wollten sie die Nosen dieser Wanzgen schützen und einhüllen vor jedem Sonnenstrahl, vor jedem naschenden Blick. Gin dramatisches Lächeln wohnte um den zartgesormten Mund, und der ganze Ausdruck des Gesichtes war Charakter und entschiedener Wille.

Sie wohnte mir fchrag, etwas ftart schrag gegenüber, im vierten Stocke, ich im zweiten.

Empfindsame Madden find leicht auszuwittern. Ihre Fenster find ihre Charakter-Beichen.

Siehst Du, mein freundlicher Leser, an einem Fenster einen Blumentopf ober zwei, und baneben einen Käfig mit einem Bogel, so kannst Du getrost schließen: "Hier wohnt ein Herz, bas noch keinen Bogel im Käfig hat."

Liegt ein kleiner Hund dazwischen, so ganz dufter und halb: verschlasen, ein Mops mit einem überwachten Auskultator: Gesicht, ober ein sogenannter Pintsch mit der stets besorglichen Miene, wie ein Industrie-Papier-Spekulant, so sei gewiß, hier wohnt eine sehnende Wittwe oder eine überspielte Mamsell, die zwischen Gossnung und Resignation noch hin und her getrieben wird, wie eine Sängerin, die keine Stimme mehr hat, zwischen der Sehnsucht nach getragenem Gesang und dem Erheben in den Triumph der bloßen Schule.

Ja, bei fortgesetzter Forschlust und etwas Praktik, kann man aus den Blumen: und Bogelarten so ziemlich auf den Stand der Eigenthümerin oder ihren sonstigen Charakter schließen.

Eine rothe Pimpinell:Rose und ein munterer Stiegliß in einem netten Käsig vor dem Fenster, läßt sast immer auf eine Mätherin, Marchande de Modes:Gehülfin, Einsasserin und Faltlerin schließen. Es liegt etwas von den Ansangsbuchstaben des Liedes: "Freut Euch des Lebens, weil noch das Flämmchen glübt," in den Blättern der Pimpinell:Rose, und ein Stiegliß ist ja nichts als ein moderner Geck vom Wasserglacis oder vom Volksgarten, in's Stieglisische übertragen, er hüpft und zwitschert; sein buntes Kleid, sein Halskrägel: chen und sein Schöpschen ist sein Alles!

Auf andere Insassen aber läßt ein Kanarienvogel schließen, neben welchem ein einsames Reseda-Töpschen seinen stillen Duft wie pia desideria in die Lüste verhaucht. Da wohnen Offizier-Wittwen-Töchter, Töchter heruntergekommener Rentiers, und das große heer der Mädchen, denen das Schicksald die Anweisung nicht einlöste, mit welcher es sie in das Leben sendete. Ein Kanarienvogel erinnert immer an die Töne:

"Dorthin mocht' ich gieben!"

und Reseda ist verhaltener Bunsch mit stiller Ergebung.

Wo ein feister Gimpel im messingenen Kafig, ein rothwans giger Kaktus ober eine bunte Belargonie am Fenster prangen,

ba ist gut anfragen und werben, ba wohnt die aussteuerbes kommende, stets bei gutem Appetit sich befindende, und immer etwas zu Essen im Arbeitstisch stehen habende Tochter eines reichen Fabrikanten, Prosessionisten, gewesenen Lieseranten u. s. w.

Genug, man kann nach und nach eine Gewißheit in dieses Spstem bringen, welches weiter auszuführen, nicht in ben Plan dieses kleinen Abentheuers paßt.

Also es war ein Kanarienvogel und ein Neseda-Töpschen, welche am Fenster prangten, und ich schloß mit großer Geslehrsamkeit auf die Insassin, welche jedoch lange, und Tage lange nicht an's Fenster kam.

Auch als sie schon erschien, und das geschah dann immer in den Abendstunden zwischen fünf und sechs, bemerkte sie mich lange nicht, welches ich ganz unbegreislich sand!

Ich machte bie gange Schule ber Rotetterie burch.

Denn die Koketterie ist ein großes Studium, und man glaubt nicht, daß die Natur allein ein Talent dazu ausbildet. Es giebt wohl hie und da Naturkokettirer, wie es Naturdichter giebt, allein es ist auch bei diesen wie bei jenen nur Halbheit. Die Kokettirkunst ist eine Mathematik, sie beruht auf Evidenz, und ihre Schlüsse sind untrüglich. Sie gewährt, wie die Mathematik, jene Sicherheit in ihren Schlüssen, welche den Verstand ebenso erhöht, als die Werkthätigkeit befriedigt.

Die Grundbasis der Koketterie ist die Geometrie und Trigonometrie. Man muß die Lehre von den geraden Winkeln und krummen Winkeln, von den spisigen und stumspfen Winkeln, von den spisigen und stumspfen Winkeln, von den Scheitels und WechselsWinkeln genau kennen. Man muß das Verhältniß der eingeschlossenen Fläschen des Kreises, des Kegels und des Cylinders inne haben. Kurz, die mathematische Lehre des Lichtes und des

Sehens, der Natur von allen geraden, gebrochenen und zus rückgeworfenen Strahlen, die Kenntniß der Lichtricht ung und der Sehwinkel, die Theorie der Gesichtsfelder und die der Schatten muß man volltommen inne haben, um mit Glück, um mit unbezweiselbarer Gewißheit zu koketztiren, und die Koketterie = Schlußfolge mit Klarheit und Gewißheit ziehen zu können.

Man lernt nie aus, selbst ich, ber ich die "Kunst zu kokettiren" seit zwanzig Jahren in den größten europäischen Schauspielhäusern gelernt habe, sinde immer noch Etwas zuzulernen!

Die zwei Saupt-Boftulate ber Rotetterie-Mathematit find :

Ersten &: Man kann alle Frauenzimmer ber Welt zwingen, mit uns zu kokettiren; notabene wenn sie nicht blind sind, denn in diesem Falle giebt es bie und da Ausnahmen.

3 weitens: Man muß so kokettiren, daß die betreffende Person eine vollkommene Gewiß heit bekomme, daß es ihr gelte, daß man also auf keinen Fall lächerlich werden kann.

Jedoch ich will meine Geheimnisse nicht zu früh verrathen, da ich eine "angewandte Lehre der Kokettirkunst" herauszugeben gedenke.

Ich versuchte mit meinem schrägen vis-a-vis die ersten Elemente meiner Lehre, aber erst spät wurde es aufmerksam und setzte sich mit mir in Wechselwirkung.

Sie lächelte endlich einmal ganz holdselig! Ach! das erste Lächeln, welches aus einer solchen vis-à-vis Anschauung entzgegen blüht, ist nicht zu beschreiben! So muß Kolumbus zu Muthe gewesen sein, als er zum Erstenmale "Land!" rusen hörte.

Daß ich biefes erfte Lächeln, biefes fuße Fruh: und Schnee:

Glöcken bes Abenteuers Frühlings, mit aller Wonne eines beglückten Seladons, mit meinen Augen von ihrem würzigen Munde pflückte, läßt sich denken und ich wendete nun die weitern Gesehe des Kokettirens an. Zuerst leises Lächeln, dann nicken mit dem Kopfe, dann spielen mit Blumen, oder eine Blume zerpflücken und die Blätter spielend hinüberhauchen, dann Buchstaben an die Fensterscheiben malen, dann ein Brieschen zwisschen den Daumen und dem Mittelfinger kreisen lassen u. f. w.

Die Holbe am Fenster kam nun regelmäßig alle Abend ans Fenster, und ihre Blide wurden immer beredter, und endlich gesellte sich dazu ein Lächeln und ein Riden mit dem holden Köpschen, daß die blonden Schlangen sich um das liebliche Antlig küßten, und dann noch ein Winken mit der Hand, welsches ich zwar mir nicht sogleich deuten konnte, welches ich aber doch mit Nicken, Winken und Deuten erwiederte, und so ziemslich alle Gestikulationen einer ähnlichen Situation durchmachte. Darauf lachte die Holde wieder laut, und schlug in die Händschen, das blieb mir zwar etwas unklar, allein ich hosste bald Licht zu haben. Ich war ganz glücklich über den glücklichen Ersolg meiner Fensterlinien-Korrespondenz, und wünschte nichts als die Theure einmal sprechen zu können, welches ich ihr auch mit Zeichen deutlich zu verstehen gab, allein sie schien darauf keine Untwort zu geben.

Und bennoch, bennoch!

Welch ein Entzüden burchbebte mich, als sie eines Abends am Fenster erschien, mit dem kleinen Strobhütchen auf dem Haupte, zum Ausgehen angezogen, und mit schnellem Winken berüber nickte, mit dem Finger hinunter zeigte auf die Straße, noch einmal hold lächelte und das Fenster zumachte.

Ich verstand den Wint, hinunter zu kommen, griff schneu nach meinem hute und im Nu stand ich auf der Straße, vor ihrem Hause.

Ich mochte kaum zwei oder drei Minuten gestanden haben, ba kam sie herab, die Reizende! Ich hatte nun ihre ganze Gestalt gesehen, und war wonnig überrascht, eine junonische Gestalt, mit den ebenmäßigsten Formen und anmuthigsten Gliedsmaßen zu sehen.

Allein, welch ein Schrecken. Gine bejahrte Matrone, eine Mutter ober eine Tante, ging ihr zur Seite!

D Mißgeschick!

Reinen Blid ließ sie auf mich fallen. Reine Miene verzieth, daß sie mich bemerkt, daß sie mich erwartet, daß sie mich hierher beschied! die fleine, doch nur zu liebenswürdige Heuchlerin!

Ich ging ihr lange nach; nicht die leiseste Bewegung bes Kopfes, nicht das leiseste Regen der Hand, ließ mich wissen oder ahnen, was vorgegangen ist, und ob sie mich bemerkte.

Ungewisheit, Born, Mismuth, und auf ber andern Seite Entschuldigung und Sinnen über ihr Benehmen theilten sich in meinem Gemüthe. Sie gingen irgendwohin zum Besuch, selbst am Hause angekommen, sah sie sich nicht um, machte tein Zeichen, und verschwand!

Was mußte vorgegangen sein? War sie bose? Hab' ich etwas begangen? Wer sollte mir biese Zweisel lösen!

Ich war fest entschlossen, mich an ber Berratherin zu rachen, und am andern Tage gar nicht am Fenster zu erscheinen.

Alber:

"Was find Plane, was find Entwurfe, Die der Mensch, ber vergängliche baut!"

Raum schlug es am andern Nachmittage fünf Uhr, so stand ich schon am Fenster, die schräge Linie zum Fenster vis-à-vis hinausschauend, und mit Sehnsucht harrend,

"bis die Liebliche fich zeigte!"

Ich mochte faum zehn Minuten voll Hangen und Bangen

gestanden haben, als sich ihr Fenster öffnete, und sie an dem: selben erschien.

Die Falsche! Die Beuchlerin!

Da war wieder das freundliche, holdselige, bezaubernde Lächeln! da war wieder die Miene voll Offenheit und Zustrauen! Da war wieder das Lächeln voll dramatischer Fülle! Da war wieder der Blick voll historischer Erinnerungen! Das war wieder das Kopfnicken voll drastischer Wirkung!

Reine Miene von dem gestrigen Ernft, fein Bug der gestri=

gen Ralte, feine Spur ber gestrigen Apathie!

Alles nichts als lauter Liebe-Leben, lauter Buthunlichkeit! Wieber nichen und winken, wieber lächeln und in die Hände schlagen!

Ich machte allerlei Zeichen der Frage, der Verwunderung, des Verdrusses, des Zornes 2c., ich gestikulirte wie ein verzrückter Telegraph, sie aber lachte schalkhaft, ja, lachte immer mehr, und schlug in die Händchen vor Lust und Freude! Die Schadenfrohe!

Mir aber ward das Ding doch gar zu arg! Schon wollte ich ein drohendes Zeichen geben, da — da erscholl aus einem Fenster neben mir, wo ein lustiger Student wohnte, ein schallendes Gelächter! Ich sah mich um, und aussordernd ihm ins Antlit; da aber erscholl auch von mir gerade vis-à-vis am Fenster, ebenfalls ein schallendes Gelächter; ich war wie vom Donner gerührt! Fast aus allen Fenstern der Nachbarsschaft erscholl ein lautes Lachen!

Mas wars?

Ich war ein Narr, meine Kokettir-Mathematik hatte sich um eine Fensterlinie verrechnet. Gerade über meinem Kopse, im dritten Stocke des Hauses, in welchem ich wohnte, befand sich auch ein Fenster, und in diesem Fenster befand sich eine Freundin meiner Holden, schräger vis-à-vis ' 11. Bb.—3 Ihr galten alle diefe Zeichen, ihr galt bas Lächeln, bas Winken, bas in die Hand schlagen und bas hinunterzeigen gestern, baß sie ausgehen wirb.

Die beiden Freundinnen hatten eine eigene Zeichensprache, und erst spät entbectten sie selbst mich und meinen Jrrthum und machten sich nicht wenig über meine Theater-Aktionen und Geberden lustia.

Auch meine Nebensenster und die Fenster vis-à-vis gewahrten diesen Frrthum bald und hatten sich schon einige Tage an meinen Gestikulationen und an meinem Mienen=, Augen= und Fingerspiel hoch ergöst!

Beschämt und erzürnt schlug ich bas Fenster zu, mit bem festen Entschlusse, fünftig meine Rofettirlehre mit einem Kaspitel:

"Ueber bie Fenfterlinien" zu bereichern.

## Der Genius ber Liebe im Gumpoldsfirchner Tunnel, ober:

### Der Steeple-Auf mit Binderniffen.

Er war ein "Hofmeisterischer" und sie war eine "verstorsbene Güter-Controlors-Tochter." Er war von Geburt ein Männchen, durch Verhältnisse ist er aber Hofmeister geworsden; sie war von Geburt ein Weibchen, durch Umstände aber, die Alles waren, nur nicht gesegnet, ist sie schwarze Silshouetten-Schneiderin geworden. Er zählte zweiunddreißig Sommer, sie zählte ihre Sommer nicht mehr, ein Beweiß, daß sie schon über den einundzwanzigsten Sommer hinausgestommen sein mußte. Er war eine Blondine, sie war ein schwärmer und sie war mager;

für Schwärmer hat die Natur die magern Frauenzimmer bers vorgebracht, je magerer sie ift, besto schwärmerischer ist er, für einen rechten Schwärmer muß die Geliebte wie ein Fastenstisch sein: gar kein Fleisch!

Wir unsererseits, wir leiften auch ein Bebeutenbes in bem Artifel: "Schwärmerei," aber bis gur Anbetung ber concre: ten Magerfeit haben wir's noch nicht gebracht; wir wiffen awar: "alles Fleisch ift Beu," allein in biefer Beziehung haben wir eine mabre Rognatur, ein Bundel frisches, junges Beu ift auf ben mubfeligen Stationen bes Lebens nicht gu Wir find und waren nie ein Freund von zu mas gern Ibeen und zu magern Frauengimmern. Gin gang magerer Mann tann fich bei ber Welt für feine Magerteit ent= schuldigen, ein Mann bat nicht immer Zeit fett zu werben: bald muß er nachdenken, bald wird er ein Deutscher, babei tann man nicht zunehmen; aber ein ganz mageres Frauen: gimmer bat vor ber Weltgeschichte gar feine Entschuldigung Ein gang mageres Frauenzimmer ift noch gar fein Frauenzimmer, fie hat blos ben Blat bestedt für ein auf dies fen Blat tommendes Frauengimmer. Bei einem Frauengim= mer will ich alles Denten vergeffen; bei einem gang magern Frauenzimmer muß ich Alles bazu benten, bas ftrengt meinen Ropf zu febr an.

Der Held unserer Novelle aber bachte nicht so; er liebte bas absolut Magere, die Magerkeit in ihrer Bollendung, und sie, die Heldin unserer Novelle, war so, so war sie, mager bis zum Sublimen, und er liebte sie; er aber hieß Franz, und sie aber hieß Theodora, und bennoch liebten sie sich; so berühren sich die Extreme.

Franz aber wohnte in "Dörfel" und Theodora wohnte in "Alland;" aber was sind Meere und Büsten für zwei We-

sen, die sich lieben, besonders wenn das eine Wesen eine "ver= storbene Controlors-Tochter" und unendlich mager ist?!

Hero ist über den Leander geschwommen,—nein, Leander ist über den Bosphor geschwommen und hat Hero umarmt ohne die Kleider zu wechseln, denn wir wissen nicht, ob sie für ihn trocene Wäsche bereit hielt; von Usien zu Europa ist für die Liebe ein Kapensprung, was ist also der Liebe die Entsernung von "Dörfel" nach "Alland?!"

Bei der Milchmariandel No. 9967 begegneten sie sich zu= erst. Er begehrte saure Milch, sie begehrte süße Milch; er schickte ihr von der sauren Milch einen süßen Blick, sie machte ihm von der füßen Milch ein saures Gesicht.

D Franz, geliebter Franz, lasse bich nicht einschücktern! Saure Gesichter sind aller Liebe Anfang! Es giebt gar kein süßeres Geschäft, als solche saure Gesichter zu überwinden, sie nach und nach nur weniger säuerlich und endlich süß werz ben zu sehen. Sin Gesicht, welches ich gleich süß bekomme, mundet mir gar nicht; ich muß es sauer bekommen und selbst süß machen, darin liegt Bewußtsein und Satissaktion!

Die Liebe hat ein Wort vorzüglich zur Palastdame ernannt: bas Wort "süß;" sie bezeichnet Alles am liebsten
mit dem Epitheton "süß;" die Liebe ist aber auch ein süßes Wort, denn dieses Wort ist das einzige, welches zwei Gegensäße hat: sauer und bitter. Die Geliebte kann nur ein saures Gesicht machen und ein bitteres Gesicht.

Wir sind boch selbst im Besitze eines sauren Gesichts, allein weibliche faure Gesichter überwindet man nicht durch ein sußes Gesicht und nicht durch füße Blide, und nicht durch ans dere gewöhnliche Sußigkeiten ber aus dem Sußholz der Fadsheit geschnitten Alltagsmänner.

Ich bin im Besite bes großen Geheimnisses, wie man bas

fauerste Gesicht am Ende in ein sußes umwandeln kann; nach meinem Tobe wird man's unter meinen Passiwen sinden und veröffentlichen.

Franz aber, unser Franz, besaß dieses Geheimniß nicht und Theodora machte immersort ein saures Gesicht!

D Franz, kannst du verlangen, daß Theodora, Theodora, die schwarze Silhouetten-Schneiderin, sie, die vielleicht gestern politische Gesichter geschnitten hat, gleich darauf ein sußes Gesicht schneiden soll?

Franz kam zu mir, um Rath und Hilfe zu suchen. Wer in Baden in den Monaten ohne R unglücklich liebt, kömmt zu mir, gerade als ob ich eine Officin für unglücklich Liebende in Baden errichtet hätte, als war' ich Wundarzt. Ich sage aber meinen Patienten gleich, ich bin blos Naturalist, ich kenne die Theorie gar nicht, blos lange Praxis.

Franz kam zu mir um Rath. Das Erste, was ich bei solschen Ordinationen verlange, ist: Den Gegenstand zu sehen! Franz zeigte sie mir und ich rief aus: "Gott, wie mager!" - "Richt wahr?" rief er mit Entzüden.

Ich gab ihm ben ganz einfachen Rath, sich von ihr schneis ben zu lassen, d. h. in der Silhouette; aber er muß gleich sagen, er braucht fünshundert Stücke. Gefallen ist Sache der Gewohnheit; wenn man das häßlichste Gesicht fünshundertmal lange ansieht, sindet man ein Etwas, was Ginem wohlgefällt; man lasse von einer Malerin einen Thersites fünshundertmal malen und sie wird am Ende sagen: "Das ist ein schöner Mann!"

Probatum est!

Als ich nach vierzehn Tagen durch's Helenenthal ging, traf ich sie zweibeide; er war noch schwärmerischer und sie noch magerer, woraus ich sogleich auf ein kait accompli schloß! Franz kam nach vier Wochen wieder zu mir und fragte mich wieder um Rath.

Sie liebe ihn zwar, aber er tonne es nie bis zu einem Ruß bringen! Armer Frang!

"Ja," sagte ich, "sehr verehrter herr und Liebender, was kann ich bazu thun? Wenn ich Ihnen mit einem Kusse diesnen kann—?"

Es sehlt ihm die Gelegenheit, meinte er. Ich hätte ihm gerne gesagt: "Sie wollen lieben und wollen geliebt sein und feine "Gelegenheit?" Keine Gelegenheit zu einem Kuß?! Lassen Sie sich bei dieser Gelegenheit gleich todtschlagen — Sie Capitalrind!"

Er wollte nichts als einen Auß! Bloß einen Auß, sonst nichts dazu, kein Compot und keinen Salat. D Franz, o frugaler Franz! D frommer, o frischer, frugaler Freund Franz!

3d begreife nicht, daß die Manner auf einen Ruß so große Das ift ein Ruß? Bu viel für nichts, gu Stude halten. wenig für Etwas. Das ist ein Ruß gegen einen Blict?! Einen Ruß tann man rauben, ftehlen, ein Blid muß uns ge= geben, gefchentt werben! Gin Ruß ift ftumm, leb: los, ein Blid fpricht, flagt, versichert, tröftet, beiligt! Ruß laßt in ber Erinnerung nichts gurud, ein Blid lebt ewig por unserer Erinnerung, er begleitet uns über's Meer, er schwebt vor und in ber Bufte wie die Feuerfaule, er erleuchtet unfer Gefängniß und ftellt Blumen auf ben Tisch! Gin Ruß fann bewacht, verhindert werden, ein Blid nicht, ein Blid ift wie die Bfeile, die nach Jerufalem flogen, er scheint nach Norben geschickt und fällt im Guben nieber. Gin Blid ift eine Lichtgabe, die man mitnehmen, an der man Monate lang zehren fann!

Rein Mensch tann fich einen Ruß im Gedanten gurudru-

fen und ihn neu vor sich ablegen lassen, aber einen seelenvollen Blick, einen langen gemüthsreichen, liebetiefen Blick, den kann man sich wie ein Wesentliches zurückrusen, ihn vor die Seele führen und sich an ihm erquicken, wie an der Quelle bes Augenlichtes.

So benke ich, aber Franz bachte ander3; ein "Ruß" war ber Kern aller seiner Wunsche—seine Seligkeit! Gin Ruß von Theodora! Gine höchst magere Seligkeit!

Ich bachte lange nach und endlich tam mir bas Gilfs:

"Fährt Theodora oft nach Wien ?"

"Jebe Woche zweimal."

"Sind Sie ba immer mitgefahren ?"

"Niemals."

"Schafskopf!" bachte ich mir still und fragte laut: "Aber warum nicht?"

Daran hatte er nicht gebacht.

Solche Leute läßt unser Gott auch noch leben und sie sind sogar Hofmeister, das wird eine schöne Erzichung werden, die unschuldigen Kinder werden nicht einmal wissen, daß man, wenn die Geliebte in einem Waggon sitt, im zweiten an der Glasthure stehen und beständig hinübersehen muß! So vernachlässigt wird die Jugend!

"Mein lieber Franz," sagte ich, "wenn Sie denn so geswaltig kußwüthig sind, so mussen Sie zu dem Genius der schnellen Damps-Kusse Ihre Zuslucht nehmen, welcher auf der Sisenbahn zwischen hier und Wien im Gumpoldskirchner Tunsel wohnt. Aber Sie mussen genau Zeit und Raum bemessen. Sehen Sie, es war eigentlich gar keine Nothwendigkeit da, hier einen Tunnel anzulegen, allein blos aus Rücksicht für alle jene Liebende, welche die Saison in Baden zubringen und die so dumm sind, keine "Gelegenheit" zu einem Kuß zu

finden, bat die Direktion diesen Tunnel erbaut, sein eigentlicher Name ift "passage des amoureux honteux" und er ift ber umgefturzte "Ponte dei sospiri." In biefem Tunnel muß man mit einer Dampfesichnelle von 24 Bferbefraft tuffen. 3ch will Gie mit ben nabern Details befannt machen. Tunnel bauert bei mäßiger Geschwindigkeit ber Maschine fo lange, als man 38 42 gablt; bei ber ichnellften Schnelligfeit fann man 28 gablen. Bon 18 bis 24 ift ber fin fter fte Bunkt im Tunnel; bas find bie Augenblide ber totalen Rinfterniß und mo ber Genius bes Ruffes feine ichukenben Schwingen über bas fühne Unternehmen ausbreitet. muffen fich nicht gegenüber, fondern an die Geite ber Berson seben, die in Aufzustand erklart werden foll; wenn Sie 14 gezählt haben, fangen Sie an die Braparative ber Operation zu machen, Gie haben vier Gefunden Beit zum Nachruden, ben Ropf in die rechte Richtung zu bringen und bie Sand zu erfassen. Bon 18 bis 24 find fechs Momente, in welchen man bei mäßigem Wiberstand ein Mal, bei gar feinem aber brei Mal tuffen fann und bei 25 wieder fo dafigen, als mar' die Welt durch gar feine große Begebenheit erschüt= tert worden. Bei biesem gangen Greigniß fommt auch viel barauf an, ob die Dame in einer Saube ober in einem Bute ift, ob diefer But tief in's Geficht gefest ift, ob er eine ichmale ober breite Krempe hat. Dabei muß ber Moment die nöthi= gen Dispositionen vorausseten und barnach handeln. Gin gar nicht übler Runftgriff ift es, vor dem Tunnel zu bemerken, baß im Tunnel bie Funken in ben Waggon fliegen und bag es beshalb gerathen fei, die Genfter jugumachen; bas giebt Belegenheit, fich um bie Dame berumzuneigen und bas Genfter aufzuziehen, mahrend bie Tunnel-Dunkelheit beginnt."

Franz fragte mich, woher ich dies Alles so genau wisse, und ich sagte ihm, ber Genius des Gumpoldskirchner Tun=

nels ware ein langjähriger Abonnent des "Humoristen" und habe mir das Alles mitgetheilt.

Franz war glüdlich! Er wird sie küssen! Sie, die Theosbora! Sie, die schwarze Silhouetten: Schneiderin! Er wird sie küssen, sie, die unendlich Magere, sie, die nichts ist als ein Gestell zu einem Kuß! Im Tunnel wird er sie küssen, in diesem gemauerten Sprizkrapsen zwischen himmel und Erde à l'usage de deux amans! Vorne wird die Lokomotive pfeisen, hinten wird die Sonne scheinen und inzwischen wird er sie küssen! D glückliche Aussicht! D glücklicher Franz!—

Aber "mit bes Geschickes Mächten ist kein ewiger Bund zu

flechten, und bas Unglud schreitet schnell !"

Juble nicht zu früh, frommer, frugaler Freund Franz! Die Götter sind neidisch, die Menschen sind boshaft und der Zusall ist grimmig! Zwischen Tunnel und Lippenraum liegt noch ein großer Raum! Die Dämone sind geschäftig und die bössen Kobolde haben neben jedem Lust-Train einen Separat-Train voll böser Tücke!

Und du, meine Feder, gewohnt nur Lust und Freude zu schildern, du sollst erzählen traurige Dinge, sollst reden von zerzupsten Hoffnungen und abgewaschenen Regenbogen; arma virumque cano!

Es war der Halbneunuhr-Train. Ich ging auch nach Wien. In der Allee kam Franz mit einem kleinen Handsack, auf seinem Untlit brannte ein zukünstiger Auß im bengalisschen Feuer; sein Gang war zitternd und siedernd; ich besneidete und bemitleidete ihn. Ich sprach ihn an, aber er konnte kaum antworten, er spiste nur immer den Mund und ich din überzeugt, er hatte sich die Nacht über das Küssen einstudirt. Auf der andern Seite der Baumgruppe kam sie, sie, seine "sie," Theodora, die "verstordene Kontrolors-Lochter," in dem ganzen Umsang ihrer Magerkeit. Als Beweis ihrer

Existenz trug sie ein weißes Aleid und eine Rosa-Mantille barüber; ein kleiner "Bibi"—so glaub' ich, heißen jene hütchen, die erfunden worden sind, um den Sonnenschirmm machern das Brod nicht zu nehmen—saß wie ein Lichtlöscher auf dem nach hinten genestelten Bopf; der Handsack war dazu da, um Theodoren eine gewisse spezisssche Wichtigkeit zu gesehen gegen den wehenden Südwind, und ein Mops, der dazu da zu sein schien, um mit seinem Embonpoint eine Satyre auf die Magerkeit seiner Gebieterin zu bilden, sesselte sich an ihren Schritt wie die Reue an das Vergehen.

Als Franz und Theodora sich gegenseitig ansichtig wurden, grüßten sie sich selig schweigend, wie zwei Schatten im Clyssium, wenn sie Fische essen. Die beiden Handsäcke bekamen Herzklopfen, der obligate Mops, der Vertraute stiller Leiden und Freuden, warf einen vielsagenden Blick auf Franz und sein mit Anstand wedelnder Schweif schien zu sagen: Der Mann muß hinaus in's seindliche Leben, muß im Tunnel mit Waffen den Kuß sich erraffen!

Ich fahre gewöhnlich in der ersten Klasse, blos darum, das mit die andern Leute, die in der ersten Klasse fahren, sich nichts darauf einbilden sollen; diesmal aber suhr ich in der zweiten Klasse, ich mußte Zeuge sein, wie der Genius des Dampstusses seine Schütlinge behandelt.

Da saß sie, Theodora, die Fleischverneinte, die Durchaussverbeinte; ich sah sie an, wie sie da saß, die im Verlauf der Begebenheit nächstens im Tunnel abgeküßt zu werdende Gessichterschneiberin! Ich sah mir ihre dunnen Lippen an und rief ihr zu: "Ich sei, gewähr' mir die Bitte, an deinem Munde nie der Dritte!"

Franz saß neben ihr, als ob er bei einer mathematischen . Linie Schildwache saße! Rechts die Ide und links die Materie und zwischen Beiden der ersahrene Mops!

Ich saß von Ferne und ergötte mich an dem Anblic der zwei Liebenden! Es giebt nichts Amüsanteres als den Ansblick von zwei Liebenden, die steif und fest überzeugt sind, wie vorsichtig sie ihr Geheimniß bewahrt haben, wenn doch die ganze Welt sich über sie moquirt. Als ich das dachte, zupfte mich Jemand an der Nase. Das muß keine gewöhnliche Person sein, sagte ich zu mir selbst, denn mich bei meiner Nase zupfen, ist eine schwierige Ausgabe: zupfen kann man nur einen Zipfel, meine Nase ist aber eine Zipfel-lose.

Wer bas besondere Bergnugen hat, mich vom Geben gu tennen, wird mir zugeben, baß meine Rafe burchaus nichts Spipes an fich hat-ein Umftand, ben ich fur eine große Schönheit halte, und beshalb mag es wohl vielleicht in ber Welt schon ein Wesen gegeben haben, welches über biesen zu ftark punktirten Mittelpunkt meines, fonft ziemlich in bie menschliche Gemeinde zuständigen Gesichtes fich binaussette. Meine Nase ist aber keineswegs eine sogenannte Platsch= und Quatich: Nafe, wie fie meine literarischen Gegner zu ihrem Trofte nennen; fonbern fie ift ein allerliebstes, reigenbes, fcalthaftes Stumpfnaschen im flaffischen Style, mit gran: biofen Inftitutionen. Daß meine Rafe fo beschaffen ift, wie fie ift, bas tommt baber, weil fie nicht nur eine gutgefinnte Nase ist, sondern auch eine kluge Nase, die schon im Mutter= leibe eine feine Nafe hatte. Sie fah nämlich voraus, daß aus bem Nationalitätenkampf nichts Gescheibtes entstehen kann. Es ftritten fich nämlich verschiedene Rationen um ihre Geftal= tung; fie follte eine griechische Rafe werden, eine fpanische, eine Da fürchtete ich, am Enbe baburch gar fein römische u.f.m. Gesicht und lauter Rafen zu bekommen, ober eine Rafe, in welcher man aus lauter National-Berichiebenheit nicht mußte, wie ich Athem holen ober ein verständiges Wort reden wollte, ba legte ich mich auf's Angesicht und meine Rase wurde ba=

burch so wie sie ist und wie ich mit ihr vollkommen zufrieden bin.—

Also es zupfte mich Jemand bei dieser meiner Rase, es war die Erfahrung und sie sagte: Du ergößest dich an dem Anblick von einem Liebenden, der glaubt unbemerkt zu sein und von der Welt ausgelacht wird? Faß' dich selbst bei der Nase an!

Ich hörte sogleich zu lachen auf. Indessen nahte der Tunnel; auf Franzens Angesicht arbeiteten Furcht und Entschluß wie zwei dämonische Kräfte. Er rutschte auf dem Size hin und her wie ein Schulknabe, bevor die Frage an ihn kömmt. Da wurde es dunkel, immer dunkler, dann sinster. Sinen Augenblick lang Stille, auf einmal: "Bau, wau, wau!" Mopsgebell und Weibergeschrei! Der arme Franz hatte bei seiner kühnen Schwenkung dem Mops auf den Bauch getreten, der Mops schrie gewaltig, Theodora schrie mit dem Mops, da wurde es wieder hell—die Expedition auf Kußsang war verunglückt und Franz saß da ein Bild des Mitleids!

Und man fagt noch, die Möpfe follen keine Steuer bezah: Ien! Nicht mehr als fechs Sekunden für sich zu haben und diese sekunden durch die Empfindlichkeit der Epidermis eines Mopfes zu Grunde gerichtet zu sehen!

Franz warf sich voll Berzweislung in meine Arme, als wir in Wien anlangten. Ich vertröstete ihn auf die Nückreise und machte ihn darauf ausmerksam, den Kondukteur darauf ausmerksam zu machen, daß kein Hund, der mehr Umfang hat als sein Besitzer, in dem Waggon bleiben dars. Ich sprach ihm Muth ein, erzählte ihm, wie Columbus auch nicht gleich auf der ersten Fahrt Amerika entdeckt hat, und wie gar keine große Operation ohne frühere, sehlgeschlagene Bersuche vor sich ging. Ich brachte seinen innern Menschen wieder zu Küssen, und in dem Halbsechsuhr-Train saß Franz wieder

neben seinem geliebten Cölnersläschen, das Mops-Hinderniß saß im Hundekotter, die Götter donnerten rechts, alle Beichen waren günstig. Franz saß neben Theodora, nur zum Losschießen, gegenüber ein harmloser Cigarrenraucher, und ich wieder in der Ferne, mich an dem herrlichen Schauspiel labend und erwartend, wie Franz avant und après aussehen wird, aber leider blieb das pendant im Dunkeln.

Da kam der Tunnel, es wird dunkel, immer dunkler, dann finster,—jest! dachte ich. Auf einmal wird's ganz licht im Waggon; der anscheinend so harmlose Cigarrenraucher zünzdete zwei Zündhölzchen an und Franzens gespister Mund war eben in dem Augenblick beleuchtet, als er die Reise nach dem Kuß der Magerkeit antreten wollte!

Ein ausdrucksvolleres Schafsgesicht hab' ich nie gesehen! Theodora sah gar nicht aus, und es kam mir sast vor, als ob sie von seinen kühnen Unternehmungen gar nicht unterrichtet wäre, ober war's vielleicht der abwesende Mops, der sie besschäftigte?

Es waren heiße Thränen, die Franz Abends bei mir weinte. Ich richtete seine gebeugte Seele wieder auf! Ein zweimaliger Hagelschlag ist noch gar nichts! Es fällt kein Kuß auf den ersten Hieb! Je größer die Mühe, desto süßer die Frucht! Er soll nicht verzweiseln! Sie geht jeden Donnerstag wieder nach Wien! Rom und die Wienbrücke sind nicht in einem Tage gebaut worden! Steuere nur zu, muthiger Segler, es muß sich das Küssen dir zeigen u.s.w.

Donnerstag um halb Neun trug ber Waggon wieder in seinem Eingeweide Franz und Theodora, er in einem Uebersrocke, weil's kühl war, und sie in einem Burnuß; er saß ihr nun gegenüber am Fenster und aus allen Poren strahlte ihm die Erwartung. Ich saß wieder in der Ferne, da kam wies

der der Tunnel, es wurde dunkel, immer dunkler, endlich ganz finster.—,,Berzeihen Sie!" brummte eine Baßstimme; es wurde hell und licht, und Franz sah aus wie die abges brühte Schnsucht!

Er hatte nämlich einen Ueberrod an (so erzählte er mir nachher), beim Niedersegen setzte sich sein Nebenmann, ein ältlicher dicker Herr, auf dessen Nockschöffel; als sich nun Franz zum beabsichtigten Kuß erheben wollte, konnte er nicht, sein Rockschöß war im Gefängniß, er riß ihn gewaltsam los, aber die sechs Sekunden waren vorbei!!!

In Wien ging ich lange mit Franz auf und ab, und brachte ihm Beispiele aus der Geschichte von Casar bis Saphir, daß alle Heldenentschlüsse und Charaktere nicht ohne Hindernisse und ohne Zwischenfälle durch die Welt gingen, aber der Geist muß stärker sein als die Zwischenfälle, Ausdauer ist der Talisman, mit dem man Alles, auch einen Kuß erringt! Courage, Bajazzo!

Um halb sechs Uhr saßen wir wieder im Waggen, Franz vis-à-vis von Theodora. Der Tunnel kam, es wurde dunz kel, immer dunkler, endlich ganz finster,—eine sekundenlange Stille—dann—patsch, klatsch!—der Ton einer Ohrzfeige!

Es wurde hell, immer heller, endlich ganz licht, — ich suchte Franz, ich erkannte ihn kaum, die Wange war ihm dic angesschwollen; die magere Theodora hatte dem kühnen Kußforscher eine so fette Maulschelle gegeben, daß es auf der linken Gessichtsseite einen erhabenen Anblick gewährte!

Im Waggon herrschte lautloses Erstaunen, und der arme Franz senkte das halbgezeichnete Untlit in den verschämten Schooß.

Theodorens magere Liebe war also noch nicht Tunnel-reif! Trau' Einer den magern Frauenzimmern! Franz begleitete mich nach Hause. "Thut Ihnen die Gesschichte weh?" fragte ich ihn. "D," erwiederte er, "die Ohrseige thut mir nicht weh, aber daß ich sie doch noch liebe, thut mir weh!"—,,D," rief ich, "Sie sind incurabel! Quos Ohrseigen non sanant!"

Und noch heutigen Tages liebt Franz Theodora und noch heutigen Tages träumt er von Theodora, aber nach einem Kuß gelüstet ihn nicht mehr!

# 4

Much diese Novelette, mein lieber Leser, ift, wie die erste Rovellette, reich an Moral! Erstens kann man aus ihr lernen, daß ein Frauenzimmer bis jum Gubtilen mager fein und doch in der rechten Sand eine Araft besitzen kann, welche auf die rechte Seite applicirt, mehr fagt als ber dichfte Korb ber üppigften Suldgestalt; zweitens tann man baraus lernen, daß man feinen Ruß stehlen foll, als bis man früher ben sichersten Beweis hat, daß ber Gegenstand barauf eingerichtet ift, bestohlen zu werden; brittens fann man baraus lernen, daß, um im Finftern sicher zu tuffen, man erst bei Licht die Brobe gemacht haben muß; viertens fann man baraus ler: nen, baß bas Schicksal für ben Menschen Ohrfeigen berei: tet bat, wo er fie am allerwenigsten vermuthet; fünftens kann man baraus lernen, wie albern ber Mensch ift, wenn er liebt, und wie er liebt, wenn er albern ift; fechftens endlich fann man baraus lernen, daß nicht alle Menschen fich in ber Liebe von Dichtern rathen laffen follen; quid licet jovi non licet Die Dichter haben einen Extra-Liebesgott: wenn fie Ruffe ftehlen, fo bindet diefer Gott den Beftohlenen die Bande; wenn sie Dummheiten in der Liebe machen, reben und fchrei= ben, so gießt dieser Gott einen eigenen naiven Reig barüber aus, daß die Liebe es lachelnd verzeiht; und wenn bie Dichter ja Ohrfeigen bekommen, so sind es nur solche, die sie sich selbst geben; quod erat demonstrandum!

## Unfer Mittwoch.

"Sie muffen einmal auf unfern Mittwoch tommen!" fagte mir ber Haszeisel, "ba leben wir wie im Baradies!"—
"Ja, Sie muffen auf unfern Mittwoch tommen!" schnarrte Fraulein Kaszeisel.

Es ist einmal mein Schickjal, bachte ich, benn ein Schickal gibt es, bas hab' ich von unsern Tragödien-Dichtern gehört, und besonders im Monat Februar, da ist das Schicksal geboren worden, am 24. nämlich. Also es giebt ein Schicksal, und das Schicksal erscheint jedem Menschen anders: dem Einen als eine Million und dem Andern als eine Rente von siebenzig Gulden; dem Einen als ein großes Versprechen und dem Andern als der Haß eines Günftlings; dem Einen als ein Cheweib und dem Andern als ein sogenannter guter Freund. Ich hatte dis jest gar kein Schicksal; mein Schicksal wurde wahrscheinlich auf Wartegeld gesetzt, und ich nahm an, mein Schicksal erscheine mir nun als "unser Mittwoch!"

Unser Mittwoch war nämlich der "jour six" der Familie Käszeisel, an dem äußersten Ende der X Borstadt. Jour six! Es ist gut, wenn der Mensch einmal etwas Fixes hat; deßhalb trinken die Leute so viel Mineralwässer und Brausepulver, um nur etwas Fixes zu haben, sei es auch nur — sixe Lust. Nichts auf der Welt aber ist weniger six, als das Vergnügen eines sixirten Tages; ich nenne es nur immer: das sixirte Vergnügen eines sixirten Tages!

Der Raszeisel'sche Jour fix war in ber ganzen & Borstadt berühmt, es war "Gesang und Tanz und Spiel und Duft

und junge Rosen!" Dazu Deklamation, Borlesung, Haustheater und Soupée.

Den Mittwoch Abend pflege ich gewöhnlich aus drei guten Gründen bei mir selber zuzubringen: einen Grund muß ich dem Leser verschweigen, den andern Grund kann ich der Leser in nicht sagen, und den dritten kann ich beiden nicht anverstrauen. Diese drei Gründe sind gewiß hinreichend, dem Leser und der Leserin zu beweisen, daß es sehr interessante Gründe sein müssen. Indessen einen Mittwoch Abend mußte ich meisnem siren Schicksal opfern. Es ist gar nichts, einen Tag zu opfern oder zu verlieren; das diem perdidi ist gar nichts, aber eine Racht verloren, das will etwas sagen, man mag sie nun durchschlasen oder durchwachen.

Ich fuhr hinaus. Als ich schellte, suhren die drei verzeinigten Käszeisel heraus, um mir auszumachen. Der männzliche Käszeisel drückte mir die rechte Hand, die frauliche Käszeisel drückte mir die linke Hand, und Fräulein Käszeisel trat mir in Ermangelung einer dritten Hand auf den linken Juß, und zwar auf jenen Finger, der unter vier Augen oft schmerzlich empfindsam ist. Die Käszeisels führten mich wie den Boeusgras in den Tanzz, Speise, Konversationsz, Singzund Deklamirsaal, und riesen aus: "Hier ist er!" Wenn ich sage: sie riesen aus, so verstehe ich darunter: er brüllte, sie schnarrte und das Töchterchen zwitscherte.

Die Gesellschaft fuhr in zwei Theilen aus: und ineinander. Die Frauenzimmer suhren alle in eine Ede ineinander, und Eine versteckte sich unter die Andere, wie die Lämmer vor dem Regen, und die Männer suhren auseinander, und Alle um mich herum. Ich kannte nicht eine sterbliche und nicht eine unsterbliche Seele in der ganzen Gesellschaft, und das aus zwei Gründen: erstens weil es so sinster war, daß ich sie nicht sehen konnte, zweitens, weil ich wirklich keine kannte.

Madame Kaszeisel sagte, sie waren eben in der Leseabtheilung, sie läsen nämlich immer ein großes Trauerspiel und jeder läse seine Rolle.

"Beute," fagte die Kaszeislin, "lesen wir halt ben "Faust" von bem großen Goethe, bas ift ein prachtiges Stud!" Ich bat in ber Lekture fortzufahren, allein verzebens.

Die Madame Raszeislin fagte, fie batten ,, bie Jungfrau von Orleans" gelefen, bas fei ein febr ,,aromatifches" Stud, aber fdmer zu lesen, weil es in "Drachmen" geschrieben ift; fie wollen nicht weiter lefen, benn fie fürchten fich, ich konnte ihre "Dekelmation in ber Zeitung hineindruden." bauerte febr, die Lekture unterbrochen zu haben, und versuchte es, ben Anaul von Madden, ber fich immer mehr gufammen= ballte, aufzulöfen. 3ch ging ju ihnen bin und betheuerte, baß ich fie weber beißen noch zwiden werbe, und baß ich auch ihre "Dekelmation" nicht in ber Zeitung bineindruden laffen Dabei faßte ich ben Mittelfinger ber "Jungfrau bon Orleans" und führte ihn in meinen Mund, um fie gu überzeugen, daß ich nicht beiße. Es gelang mir, die Jung= frau, eine Demoiselle Gufwurzel, gutraulich zu machen; fie war eine geborne Leimsiederische, und hatte früher einen Leihbibliothekarifchen jum Geliebten. Auch Agnes Corel, eine Mamsell Sulgfüßel, trat nun muthig gu mir beran; auch Graf Dunois, ber Bolferbezwinger, Musje Gelbholzel, ein Schüler ber Sandlungsbefliffenheit, und Rarl ber Siebente, Musje Oberftopfel, ein bilettirender Bachsler, murben gang vertraulich und furchtlos, und fie gaben mir noch eine Lefe: Scene jum Beften. Es war die Scene, in welcher Johanna jum erften Male vor bem Konige erscheint. Gelbhölzel fing mit einer Stimme, wie eine quiescirte Drudwalge an :

Bift bu eg. wunterparres Detchen-"

Darauf zirpte Demoiselle Sußwurzel wie eine enghalsige Essigschafte:

"Baschtard von Orleahns, du willst Gohd versuchen!" schritt dann wie ein aufgemachtes Zirkeleisen auf Karl zu, und ließ sich auf die Knie nieder; Musje Oberstöpfel sprach mit allem Anstande einer sentimentalen Wachskerze:

"Du fiehft mein Antlit heut zum erstenmall, Bohn mahnen fehmt bir biefe Wihfenschaft?"

So ging es fort, und während der ganzen Scene hatte Mademoiselle Sulzsüßel, als Ugnes Sorel, ein Genie im stummen Spiel entwickelt; sie drückte die Aeuglein immer zu, wie ein Stieglit, wenn er trinkt, und mit der rechten Hand fühlte sie sich am linken Ellenbogen den Puls; in diesem stummen Spiel wurde sie von Dunois-Gelbhölzel unterstützt, der immer die Hände ausbreitete, als ob er einige Ellen Flanell messen wollte. Als die Scene zu Ende war, stürzten alle Käszeisels auf mich zu und kneipten mich um meine Meinung; ich war ganz entzückt und sagte: das können die da drin, im Hoftheater, lange nicht. "Nicht wahr," sagte Masdame Käszeisel, "und sie memoriren alles vom Blatte"— und fügte Mamsell Käszeiselein hinzu: "und holt gor niks ohne Aczent!" Ich aber trat vor Johanna Süßwurzel hin und sagte mit Karl:

"Du siehst mein Innerstes und kennst meine Zerknirschung!" worauf ich sie um den ersten Walzer bat. Sie warf mir einen Blick zu und sagte mit Hoheit: "D jo!"— Ich tanze eigentzlich nicht, als in außerordentlichen Fällen, und so einer war hier, denn es war in dem großen Zimmer, genannt Saal, eine grimmige Kälte; zwar keine sichtbare helle, denn es war auch so sinster, daß ich im Stillen die Bemerkung gemacht

habe, Karl, der Wachsler, hätte besser gethan, seine Wachsterzen, als sein Licht leuchten zu lassen; aber es war eine hörbare Finsterniß, denn ich und mein Freund N., der mit mir da war, uns klapperten die Jähne, und wir singen zu tanzen an. Die junge Käszeislin spielte Klavier; sie stach jeder Taste extra den Staar, und wir hops'ten nach diesen Walzern herum. "Erkennen Sie diesen Walzer?" fragte die Käszeislin, "es ist ein Lanner'scher." Es war ein Lannersscher Walzer, aber auch durch Blatternarben ganz entstellt! Der Tanzsaal war wie eine ländliche Wintergegend, dunkel, kalt, voll kleiner Berge und Thäler am Boden; ich segte mit der "Jungsrau von Orleans" über diese Gebirgsgegend hin, wie Fingal's Geist mit der Harse, und dachte an Goethe's Worte:

"Bahlet ber Renner ber Sohen und Tiefen, Luft und Entfegen und grimmige Bein!"

Die "Jungfrau von Orleans" bammelte an meinem Herzen, wie eine Kürbisflasche an der Brust eines Wilden. Ich tanzte wüthend darauf los, wie ein wahnsinniger Telegraph.

Es war nun ein gespensterhafter Anblid! Ueber die dunkte Haide schwebten wundersame Gestalten, seuchte Nebel deckten die Gegend, und von serne schallten Töne, wie ein in Kray-bürsten gesetzter Unkenruf! — In der Rastviertelstunde wurde etwas gegessen, aber äußerst zart und romantisch. Eine homöopathische Gans, so groß wie ein Spay, schwebte wie ein Schatten über die Scene und kam in Insinitesimaltheilschen wieder in die Gesellschaft. Eine einzige Serviette ging zur Beförderung der geselligen Schmutziskeit von Hand zu Hand, und blieb dann auf dem Tische liegen. Zwei große Flaschen, von denen in einer einmal Wein gewesen war, und in der andern hätte Bier sein können, standen bei einer dritzten, in welche nächstens Wasser kommen wird. Die Käszeisz

lin, eine praktische Wirthin, ließ sogleich wieder darauf los hopsen; Ugnes Sorel, vulgo Sulzsüßel, ergriff in Gile statt ihres Tuches die einzige Serviette vom Tische und diese hing wie eine Flagge hinter ihrem Rücken herab. In dieser Serviette blieb fatalistischer Weise ein Gänsebein von der allsättigenden Wundergans hängen und baumelte hinter Ugnes Sorel drein. Ich bemerkte sogleich diesen Fund, ergriff neuerdings die Johanna, humpelte mit ihr schnell hinter Ugnes Sorel her, und im Vorübertanzen erhaschte ich richtig das Gänsebein, zog meine Johanna auf die Seite, bot ihr das Gänsebein, und sprach wie La Hire:

"Die treue Neigung eines redlichen Gemuths genügt dir, und das stille Loos, Das ich mit dieser Hand dir anbiete!"

Die Jungfrau war gerührt, und brudte mir die Hand, wos von die ungläubigen Lefer noch die Fettspuren auf meinen Glacee-Handschuhen sehen können.

Nach und nach wurde es Mitternacht, mir wurde das Ding doch schon zu bunt, ich und mein Freund, wir empfahlen uns, nachdem wir allen Käszeiseln versprochen hatten, von nun an jeden "unsern Mittwoch" zu besuchen.

Wir sielen in der Stadt noch in einem Gasthause ein, erzählten einigen Freunden unsere Abendunterhaltung; sie baten mich augenblicklich ihnen einige Verse darüber zu machen. Ich entsann mich mehrerer bekannten parodistischen Gedichte und brachte aus meiner Erinnerung Folgendes heraus:

Unfer Mittwoch.

Wer wagt es, Mädchen ober Mann, Ju tanzen in bieser Finsterniß? Und faßt er nicht gut die Arme an, So stolpert er gewiß. Und noch ein Wal der Wirth die Gaste fragt: Ift feiner, ber ben Tang bier wagt ? Und ein Stuperchen, gang bunn und fed, Tritt aus ber Kinfterniß hervor, Den But wirft er, bas Stodchen weg, Und wählt aus ber Tangerinnen Chor, Und hasvelt herauf, und haspelt hernieder, Um zu erwarmen die erfrorenen Glieder. Und mit Erstaunen und mit Grauen Schauen's die Ritter und Gbelfrauen, Da öffnet fich bebend bie Seitenthur, Und ein Bedienter ichleicht berfür Und mit gefenften Ohren, Daß ein Baft erfroren. Beil ihm! Er ift beimgegangen Bevor bie Speifeglode tont, Es jog ihn fort ein fuß Berlangen, Er war an ein warmeres Klima gewöhnt! -Der Wirth aber zu dem Diener fpricht : "Frisch auf, mein Rind, und zog're nicht." Und diefer hort mit Schrecken, Er foll beden! "Ich bin," fpricht jener, "zum Decken bereit, Und bitte nicht für mein Leben; Doch willft du den Gaften etwas geben, Co bitt' ich noch um brei Tage Beit, Denn weber Bier noch Brod ift bereit." Da rollt ber Wirth die finft'rn Brau'n; Mas red'ft bu ba, Gefell ? Gie möchten jest ichon einhau'n, Den Tifch richt' an jur Stell! Borch, die Teller hellen bumpf gufammen, Und der Diener hat vollbracht den Lauf. Mun, ruft ber Wirth, nun, in Gottesnamen, Ihr Gafte brecht zum Tifche auf. Cehe jeder, wo er bleibe, Sehe jeder, was er treibe, Und wo er fist, daß er nicht falle, Gffen hab' ich nicht für Alle.

Da eilt mas Bande hat fich einzurichten, Es regte fich geschäftig Jung und Alt, Dan febnet fich nach Dbit und Kruchten, Nach Braten, warm ober falt. Gitler Bunich! verlorne Rlagen! Ruhig in bem gleichen Gleis Bleibt ber Gafte leerer Dagen, Gwig fieht ber Echluß bes Beus!--Freunde hat mir Gott gegeben, Cehet, wie ein gulb'ner Stern, Mit ber Schuffel, blant und eben, Raht ber Diener feinem Berrn! Sie war nicht fur die Bafte bier geboren, Man wußte nicht wohin fie fam. Und ichnell mar ihre Spur verloren, Cobalb ein Bein man von ihr nahm. Durch ber Bafte lange Rette, Um bie Wette, Schauet man um Bein fich um: Ach, wüßten wir, wer einen hatte, Wir baten ihn barum. Dort erblid' ich Rebenhugel, Ewig jung und ewig grun, Batt' ich Schwingen, hatt' ich Flügel, Ach, nach Gringing jog' ich bin! Und hungrig bleiben alle Bafte, Da nahte fich ein fattes Baar, Das allereinzige beim Wefte, Weil es vorerft beim Egermat mar.

## Rach Regen folgt Connenichein.

In diesem einzigen Sprücklein, meine freundlichen Leser, liegt eine große Wahrheit, eine große Weisheit, eine große Freude und ein tie fer Schmerz!

Ach ja! Rach Regen folgt Sonnenschein, allein

oftmals regnet es ben gangen lieben Lebenstag, wir feben aus unfern Augenfenftern binaus in die dunkle, moltenverbangte Welt, wir warten ben fublen Morgen bes Lebens und hoffen, Mittag wird bie Conne fcheinen; ber Mittaa fommt, es regnet! Da hoffen wir, Nachmittag wird bie Sonne icheinen : es tommt ber beife Rachmittag, es regnet ! Wir vertröften uns auf einen beitern Abend, voll milben Connenscheins; es fommt ber Abend, es regnet ! Wir bof= fen noch immer, ber Regen muß aufboren! Er hört auch auf, allein indessen ift es fpat Abends geworden, Racht! Mus bem Connenschein wird mattes Mondlicht, bas zu fühl ift. um unfere Soffnungen ju zeitigen, unfere Buniche ju rothen. unsere Thranen zu trodnen, bas aber gerade bell genug ift. um über bie burch ben Regen abgestreiften Blumen und Bluthen ein trauriges Gruftlicht zu werfen.

Nach Regen folgt Sonnenschein! Wieder eine Unweisung der Gegenwart auf die Zukunft, die von dieser selten acceptirt wird? Ist denn unser ganzes Dasein etwas Anderes, als eine fortlausende Reihe prolongirter Wechsel, die stets fällig sind und nie bezahlt werden? Die Kinderjahre stellen den Wechsel auf die Jugendjahre dus, die Jugendjahre auf die vollen Krastjahre, die Krastjahre auf die Altersjahre, und wenn wir endlich noch im hohen Alter diesen Wechsel an das Schickal zum Einkassiren bringen, so girirt ihn das Schickal auf—jener Seite.

Nach Regen folgt Sonnenschein! Mit diesem goldnen Kügelchen plombiren wir den hohlen Zahn unseres Lebens! Der Mensch thut siebenzig Jahre nichts, als bei der Zukunst Schulden machen, um die Gegenwart zu bezahlen; immersort macht er Loch auf, Loch zu, schlägt die Zinsen zum Kapital, bezahlt Zins von Zinsen, bekömmt von der Zukunst statt baares Geld wieder Hossnungs-Wechsel, Erwartungs-

Scheine, Vertröstungs-Waare u.f.f., bis sein Grabstein sein Fallitenstein wird!

Nach Regen folgt Sonnenschein! Der Regen aber hat unsern Acer überschwemmt, unsere Saaten vernichtet, unsere Heerden ersauft; der Mensch hat im Regen seine Jugendjahre, seine heißesten Bunsche, seine Freude, seine Liebe, sein Alles begraben, dann kömmt der Sonnenschein und beleuchtet den Friedhof seines Glückes!

Nach Regen folgt Sonnenschein! Das ist eine Eintrittstarte zum Glücks-Conzert, welche erst am Ende giltig ist! Das ist der Schlüssel zu einem Schape, der erst aufschließt, wenn wir den Schap nicht mehr heben könenen? Das ist ein stetes Tischdecken und ein ewiges Fasten.

Das ist ein "schöner guter Morgen" für bie spate Ract!

Rad Regen folgt Sonnenschein! Das ift bas "Ringfuchen" im Pfanderspiel bes Lebens; ber Ring wandert, von Einem zum Andern, bis wir an den fommen, ber ihn hat, ift er icon wieber weiter gewandert! Das Leben geht mit uns um, wie mit Pfanderspielern, wie mit Rin-Das Leben geigt uns Menschen-Rindern alle feine Schabe, feine reellen Guter und feine Spielereien, und wenn wir darnach haschen, jo sagt bas Leben: "Später, mein Rind! Morgen, übermorgen! Es gehört Alles bir, aber ich werde es bir auf heben!" Das Leben gieht uns auf feinen Schoof wie ein Rind, wir muffen buchftabi: ren lernen, und zusammenlesen im A B C.Buchlein bes Dafeins, alle moralischen Sprücklein und alle Abmagerungs: Sentengen. Die Schlage und bie Buffe bekommen wir fogleich auf die Sand, die versprochenen Bonbons, und die leb-II. 85.-5.

zelternen Reiter und die gulbnen Lammlein aber nur in ber Berspektive, Alles nur nachher !

Nachher, wenn die Lektion vorüber ist, und immer stets eine neue beginnt, mit eben benselben baaren und prompten Bestrafungen, mit eben benselben hinausgeschobenen, auf die lange Bank gezgogenen Belohnungen!

Nach Regen folgt Sonnenschein! Während es aber geregnet hat, ist durch das Regenwasser das Tuch unsferes Lebens um die Hälfte eingegangen, und dann kömmt der Sonnenschein, und wir sehen, daß unser Leben kein Kleid mehr giebt, weder für den Sommer noch für den Winter!

Nach Regen folgt Sonnenschein! Man frage aber einmal alle unsere Barapluimacher, um wie viel mehr Regenschirme gebraucht wers ben, als Sonnenschirme! Man frage die Natursforscher, ob es in der Welt mehr Regen würmer oder Sonnenblumen giebt!

Nach Regen folgt Sonnenschein! Aber wies viel Abwechslungen und liebenswürdige Bariastionen hat nicht das Leben in seinem Regen, und wie ein förmig ist sein Sonnenschein! Das Leben hat Lands, Staubs, Strichs und Plays Regen! Das Leben hat Nebels und Gewitter. Regen! Das Leben hat Bluts, Frosch, Feuers, Hagels und Schen hat Bluts, Frosch, Feuers, Hagels und Schwefels Regen! aber das Leben hat nur einen Sonnenschein, ist er matt, so trocknet er den Regen nicht aus, und ist er stark, so dürsen wir und können wir ihm nicht eins mal recht in's Auge schauen!

Und bennoch, und bennoch liegt eine große Tröstung, eine

heilige Beschwichtigung in dem Ausdrucke: Nach Resgen folgt Sonnnenschein!

Nach Regen folgt Sonnenschein! Sehen Sie, meine freundlichen Leser, es ist März, der himmel hat seine Regenslagge eingezogen; die Berge schlagen ihre Regenstappe zurück; die Ströme schnüren ihr Eismieder auf, daß ihr Busen frei dem küssenden Sonnenstrahl entgegenwalle; die kleinen, weißen, zerstreuten Vorfrühlings-Wölkchen hüpsen schon wie junge Lämmer durch die blaue himmelswiese; und auf den höchsten höhen der Berge wandeln schon leichte Frühlings-Geister und rusen in die Thäler herab: Nach Regen folgt Sonnenschlichen.

Der Mensch fängt schon an, die Fenster aufzumachen, dann die Thüre, dann die Herzen, um den Sonnenschein einziehen zu lassen; den Sonnenschein, diesen Senneschal des Frühlings; und die Menschen schlüpfen aus den Häusern und die Gefühle aus dem Busen; und wir gehen dem Sonnenschein entgegen und erzählen ihm und klagen ihm so viel von dem vergangenen Winter, von den eingescharrten Hossnungen und erstarrten Blüthen und frosttodten Liedesblumen, und der Sonnenschein lächelt uns an, und zeigt mit dem Strahlensinger auf die abzgelaubten Sträuche, Gebüsche und Bäume, die alle am Wege stehen und warten, die der Frühling einzieht, und die Alle bald dastehen werden mit den wiedergesundenen Blättern und wiedererrungenen Blüthen, und die alle dem einziehenden Herrn entgegenrusen werden: Rach Regen folgt Sonnenschein!

## Soll man zu früh oder zu fpät in Gesellschaft gehen?

Gine Lebensfrage.

"Man versammelt sich um — Uhr." Das ift leicht gefagt, aber eine diplomatische Rote ist nicht so unbestimmt, und läßt nicht so viel Raum zu allenfallsigen Deutungen, Erweiterungen, Restriktionen und Reservationen als dieses: "Man versammelt sich um — Uhr!"

Gesett, die angegebene Versammlungsstunde sei "acht Uhr," wann ist's dann Bonton, gentlemanlike, in die Gesellschaft zu gehen? Ist es besser die erste Schwalbe zu sein, die noch keiznen Sommer macht, aber doch das Gesühl erweckt: "Aha, die Schwalben kommen schon, nun wird's dald heiß werden!" oder ist es rathsamer, ein nachzügelnder Kranich zu sein, der einige Zeit nach dem großen Kranichzug geslogen kömmt, und der undemerkdar, aber auch ungenirter seinen Streiszug vollzenden kann?

"Man versammelt sich um acht Uhr." Nun aber versammelt sich eine ächte Gentlemanlike-Gesellschaft fortwäherend; sie fängt an um acht Uhr sich zu versammeln, und verssammelt sich ununterbrochen bis zwölf Uhr; sie versammelt sich so lange zusammen, bis sie bereits wieder anfängt, sich ausein ander zu sammeln. Der Lette, der in die Bersammlung geht, stößt auf der Treppe schon auf einen Mann, der aus der Bersammlung kommt; was heißt also:
"Man versammelt sich um acht Uhr?"

Ein wahrer, ächter Gentlemanliker,—man erlaube mir, dies sert zu machen—ein Gentlemanliker comme il faut, kömmt immer eine Viertelstunde, nachdem er weggegangen ist, und entsernt sich eine Viertelstunde bevor er gekommen ist.

Bas ift aber überhaupt ein Gentlemanliter? Wie muß

ein beutscher Gentlemanliker beschaffen sein? Welches sind bie Beichen, die uns fagen, ob ein Gentlemanliker von Halbblut, Vollblut u.f.w. ift?

Ein deutscher Gentlemanliker muß zu Fuß gehen, als ob er reite, reiten als ob er schwimme, im Wagen sigen als ob er tanze, tanzen als ob er eben in Gesellschaft saße, und in Gesellschaft sigen, als ob er sich eben auf's Bett strecken wollte.

Ein deutscher Gentlemanliter spricht englisch wie frangösisch, frangösich wie italienisch, italienisch wie deutsch, und beutsch wie spanisch!

Ein deutscher Gentlemanliker riecht vom Fuß bis zum Anie nach seinem Hund, vom Anie bis zur Brust nach seinem Pferd, von der Brust bis zur Nase nach seiner Pseise, von der Nase bis über die Ohren nach seiner Amour, und von den Ohren bis über's Gehirn nach gar nichts!

Ein deutscher Gentlemanliker hat immer eine Reitgerte in ber Hand, ein Lorgnon im Auge, eine Fadaise im Munde, sein Geld im Kopf und seinen Kopf in der Tasche.

Ein beutscher Gentlemanliker spricht mit Gelehrsamkeit von seiner Cigarre, mit Selbstbewußtsein von seinem Salonstock, mit Salbung von seinem Schneiber, und mit Geringschätzung von Allem, wozu man Berstand braucht.

Ein beutscher Gentlemanlifer zieht nie einen neuen Rock am Feiertag an, trägt nie einen Barapluie, und giebt nie dem Bedienten etwas für's hinableuchten.

Ein beutscher Gentlemanliker trägt immer einen zerknittersten hut, und einen abgeschabten Mantel, und schenkt nie einen alten Rock an arme Leute!

Ein beutscher Gentlemanliker spielt in Gesellschaft nur um auszuhelsen, tanzt nur, wenn ihn was besonders interessirt, und spricht nur, wenn er gerade nicht weiß, was er sagen soll.

Ein beutscher Gentlemanliter ift nie artig gegen Damen

K#

bietet nie einer Dame ober einem alten Manne seinen Plat an, wenn sie stehen mussen, kömmt in's Theater immer während des Aktes, stochert sich bei der Suppe schon die Zähne, geht sich selbst alle Tage zwei Stunden um den Bart, giebt nie einem Armen auf der Gasse etwas, weil es nicht gentlemanlike ist, auf der Straße in die Tasche zu greisen, spricht von allen Künsten, und versteht gar keine, ist überall zu Hause, und nur bei sich zu Hause fremd, ist nie hungrig, und speist immer sort, ist ein Mäcen von allen Künstlerinnen, und mißshandelt seine Domestiken.

Wenn man also ein Gentlemanliter fein will, wann muß man in Gesellschaft geben?

Kömmt man früh, so zuden die Bedienten im Borzimmer die Uchsel, und steden Sinem mit einem halben Lächeln die Garderobenummer "No. 1" in die Hand. Zu welchen Leidsseligkeiten führt dieses "No. 1!" Erstens dient dann unser Oberrock oder Mantel als Unterlage zu einem Chimboraso von nachher darauf aufgethürmten Kleidern, und seine grämzlichen Falten sagen uns noch lange nachher, in welchem Drucke er gelebt hat. Zweitens, wenn man dann etwas früher sich entsernen will, und man giebt dem Bedienten die Marque "Nr. 1," erbleicht er, sieht uns mit einem erröthenden Blick an, denn wie soll er nun diese Nummer von allen auf sie aufgethürmten Röcken, Mänteln, Belzen u.s.w. befreien!

Nach dieser Unannehmlichkeit kömmt die, daß, wenn man früh kömmt, uns im Hineingehen ein Bedienter mit einem Tisch entgegenläuft und anstoßt; ein zweiter nach einem Kanzbelaber greift, und uns auf den Fuß tritt; ein dritter noch mit dem Lichtanzünden herumwandelt, und uns auf den Kopf tröpselt u.s.w. In den noch leeren Zimmern überfällt es uns unheimlich, der Hauswirth ist noch damit beschäftigt, die Bluznen zurecht zu stellen, die Hauswirthin hat noch an ihrem

Boudoir zu nesteln, und nun mussen sich Beide ausschließlich — mit dem Neuangekommenen beschäftigen! Die Berlegens heit drückt sich in allen drei Gesichtern deutlich aus. Diese Berlegenheit wird mit jedem Neueintretenden vermehrt! Denn so lange die Gesellschaft klein ist, muß man vom Wirth oder von der Wirthin gegenseitig vorgestellt werden, und jede neue Vorstellung ist eine neue Unbequemlickeit. Und sodann in der Konversation und im Schachspiele sind die er sten Züge die langweiligsten, die nichtssagendsten! Da muß man aus allen Krästen arbeiten, um das liebe Gesprächsschifflein vom Stapel lausen zu lassen. Ueberdies nehmen sich eine Person oder zwei, drei, in einem großen beleuchteten Saale sehr matt und sehr nüchtern aus!

Auf ber andern Seite aber, welche Fatalitäten, wenn man fpät in die Gefellschaft kommt!

Im Borzimmer wimmelt es von Bedienten, und selbst diese Domestiken machen schon ihre Glossen; ja, einige zischeln: "Der kömmt blos zum Essen!" Die Hausbedienten sind schon in den Zimmern beschäftigt, kaum kann man seinen Rock unsterbringen, und erfährt nur mit Mühe die Stunde, wann der Wagen zu bestellen ist. Tritt man in den vollen Salon, da wenden sich plöplich hundert Augen, mit und ohne Brillen, nach dem neuen Opfer der geselligon Suada. Da stecken sie die Köpse zusammen:

"Wer ist benn das wieder? — Ich kenne ihn nicht. — Aha, ist der auch da? — Nun ist's komplett!"—Und nun füllen sie die große Lücke ihrer Unterhaltung mit der Charpie aus dem zerzupsten Hereingetretenen aus. Das ist aber nur der Unsfang der Verlegenheit. In dem ersten Zimmer kennt man Niemand; man sucht den Hauswirth, um ihn zu grüßen; wer weiß, wo der ist! Man will sich der Dame vom Hause vorstellen, die sitt im sechsten Zimmer auf einem Sopha, w

schanzt von einem dreisviersfachen Frauenzimmers Berhau. Buerst die alte Garde, dann die Gallerie des Mittelalsters, dann erst die frischen, jüngsten Ausgaben der reizenden Mädchenwelt.

Eine Regimentsfahne aus ber Mitte einer feindlichen Schwadron zu holen, ift nichts gegen bie Aufgabe, durch biefe lebendigen Jericho-Mauern durch, der Dame vom Hause ein anständiges Kompliment zu appliciren!

Endlich ist es uns gelungen! Wir haben eine kleine Bressche benützt, und haben unsere Berbeugung auf Schußweite angebracht; da streckt die Jugend die Hälse lang, das Mittelsalter sieht uns inquisitorisch an, und die alte Garde frägt manchmal ganz laut: "Qui est-il done?"

Das ift noch nicht Alles! Wir finden in dem Kreise der Damen eine bekannte; wir machen ihr eine stumme Berbeugung, die ganze Serie der Damen neben und hinter dieser Dame glaubt, man grüßt sie, erwiedert es entweder freundelich oder vornehm verwundert, man muß nun auch diese Damen grüßen, die wieder Nachbarinnen haben und so in's Unendliche.

Ist man endlich sertig und hat seine stummen Komplimente alle abgesetzt, so weiß man nicht, was anzusangen; alle Spielztische sind schon besetzt, alle Frauenzimmer abonnirt! Der Bediente bringt uns Thee; er ist schon kalt. Wir stellen uns an einen Spieltisch, um zuzusehen; die Dame bekömmt schlechte Karten; man bringt Unglück; man entfernt sich!

Rurg, Leib und Freud' ift fast immer gleich; man mag gu früh, man mag gu fpat in Gesellschaft geben !

## 3ch als Beobachter.

Nicht nur der Dieb schleicht im Dunkeln, sondern auch der ächter.

"Im Dunkeln ift gut munkeln!" Was heißt munkeln? Haben meine Lefer ober meine liebenswürdigen Leferinnen schon einmal gemunkelt?

Das Wort "munkeln" wartet noch auf seinen Erklärer! Munkeln ist vor der Hand eine urbane Umsschreibung von Liebesgezischel, Liebesgeslüster, Liebesgemursmel und Liebesgewinke, Liebeshandlungen und Liebesausskundschaften. Munken heißt auch beobachten; ein "Munker" ist auch ein Späher, ein Verräther. Also, "im Dunkeln ist gut munkeln" heißt auch: im Dunkeln ist gut beobachten.

Es war bei ber lesten Palfin-Musik im Babener Park. Da war ich ein "Munkler," b. h. ein Beobachter; ich habe im Dunkeln mit mir allein gemunkelt.

Es giebt Menschen, bie, wenn fein Mensch mehr mit ihnen Rarten spielt, entweder weil sie zu arm find, ober weil fie schlecht spielen, ober weil sie ganten, sich barauf reduciren, jugufeben, in die Rarten ju ichauen u.f.m.; fie intereffi= ren fich für bas Spielglud Anderer, für bie munberbaren Chancen ber launigen Spielgöttin. Go geht es mir, feitbem Niemand mehr mit mir Liebe fpielen will! 3ch habe auf bas felbst lieben verzichtet, ich babe aus biefer Roth eine Tugend und eine Schönheit gemacht, und bin bafur ein paf= fionirter Liebe &= Bufeber! Mich intereffirt es ungemein, fo von rudwärts ben Liebesspielern in die Karten zu feben. Aber ich bin ein biscreter Rerl; ich febe nicht in die Rarten, um d'rein zu reben ober gar zu verrathen, o nein, ich bente mir meinen Theil und schweige, selbst wenn ich sehe, wie fo ein ungeschidter Spieler bie gange Bartie verpatt; ich fage nichts, ich bente mir blos: "Du bummer Liebes-Rerl, wenn mir Gott Amor eine folde Bartnerin am grünen Tisch gege: ben batte, wo Coeur ftets Trumpf und bas "Comeigen"

ber Gott ber Glüdlichen ift, ich wurde sicherer spielen und meine Partnerin mußte mir besser Farbe bekennen!"

Das denke ich blos, aber ich sage es nicht; woraus meine lieben Leser wieder sehen können, daß der Mensch nie zu alt ift, um etwas zu lernen.

Also richtig, es war bei der letten Palfip-Musik im Badner Bark.

Ich erinnere mich noch fo gut, als ob's vor zwanzig Jahren gewesen wäre.

Es war Mondschein, mein leiblicher Mondschein, Cousin aller Dichter. Er schien so schön; er schien mich zu suchen und zu fragen: wo steckst Du? Aber ich versteckte mich wie Abam hinter ben Bäumen, benn ich hatte was Anderes zu thun, als in ben Mond zu schauen.

Bei dem Orchester der Balffy-Kapelle links kann der Leser einen Baum bemerken. Un diesem Baum kann der Leser an den Musikabenden zwei merkwürdige Dinge bemerken: oben eine Laterne und unten mich; also zwei Lichter, ein hängens des und ein sitzendes.

An diesem Baume, unter dieser Laterne setze ich meinen Strohsessel hin und mich auf denselben. Da begann schon der Cyclus von Fatalitäten, die mir das Schicksal für diesen Abend an den Kopf warf.

Ich seize voraus, der Leser weiß, was ein "Strobsessel" ist, dieses vierfüßige Thier, welches die Natur für das zweissüßige erschus, rangirt in der Naturgeschichte zwischen Kameel, auf welchem man selbst an Abgründen sicher sitzt, und zwischen einer Spekulation auf Aktien, die auf ebener Erde unter einem zusammenbricht.

Ich fette mir an diesem Abend meinen Strohfessel an ben Baum und mich d'runter und b'rauf.

Da faß ich wie die Jungfrau von Orleans unter dem

Druidenbaum ,, und in des Baumes Schatten saß ich gern, die Heerde weidend, benn mich zog das Herz!" 3ch grub mit dem Stock "Zeichen in den Sand," und

"Eines Abends, als ich einen langen Abend Unter biefem Baum gefeffen, und Dem Schlafe miberstand—"

ba rutschte ich plöglich in ein Loch! Mein Sessel nämlich rutschte mit den zwei hinterbeinen in bas Loch, welches um ben Baum unten an der Erde gezogen war, und riß mich mit in seinem Fall; ich saß oder lag plöglich wie ein umgefalles nes Ausrufungszeichen!

Minister und Butterbröbe, sagt Börne, fallen stets auf die sette Seite, ein Schriffteller fällt stets auf die magere Seite, weil er keine sette Seite hat. Ich wollte mich von meinem Falle schnell erheben, wie es großen Geistern und schönen Sünderinnen vorzüglich erlaubt ist, faßte im Fallen noch einen vor mir stehenden Stuhl, erwischte statt der Lehne die darauf hingelegte Mantille einer Dame, zog sie mit in meinem Fall, die Mantille nämlich, und lag nun noch mit einer weiblichen Mantille bedeckt da!

Ich rasste mich empor, bemerkte zu meiner Freude, daß nur noch wenig Menschen da waren und stellte mich neben meinen Strohsessel, welches stets sicherer ist, als sich auf ihn setzen. Aber indem ich aufstand, stieß ich mit meinem lebenslänglischen Ich an die Laterne, die ihr Provisorium an den Baum absolvirte; die Laterne, das Hängen noch nicht gewohnt, gab dem äußern Anstoß nach, wurde verrückt, verlosch und goß ihr Del auf meine beiden Schultern herab! Ja, der Mensch weiß nicht, von was man fett wird!

Die Lampe mußte wieder corrigirt werden und indessen hatte sich der Schauplatz gefüllt. Gin alter Herr kam mit einer jungen Dame, suchte einen Platz, sah meinen Strob= seffel, den Heuchler, der so unschuldig dastand, als ob er nic ein Besen verlodt hatte! Der alte Herr bot der Dame den Sessel an; ich aber, ein guter Rarr, sagte, indem ich den alten Herrn ansah: "Meine Gnädige, er wackelt!"

Unterdessen war der Gegenstand meiner Beobachtung ans gekommen und saß inmitten bes Meeres von Hauben, hüten, Müten u.f.w.

Das Geschäft meiner Beobachtung begann. Es mar schwer; wenn auch biefer schöne, blonde Engelfopf leicht gu finden war, fo mar auch bas Gewoge von ben Damenköpfen bin und her so stark, so unaufhörlich, bag es fast unmöglich war, die Blide diefer Damen in ihrer Richtung zu verfolgen, wenn man nicht auf einer Anböhe stand. Ich wollte also meinen Druidenbaum verlaffen, und mich als Observations: corps unbemerkt auf einen höher gelegenen Bunkt postiren. 3d wollte leife fortichleichen, trat bei biefer Gelegenheit einem Berrn, ber feitwarts vom Orchefter ftand, unverfebens auf ben Jug, welcher mahrscheinlich auf bem Zeigefinger einen jener toftbaren Solitare trug, bie unschatbar find; ber Mann fcrie jammerlich auf und machte babei ben alten Wig: "Treten Sie auf Ihre eigenen Fuße !" Ich fagte: "Entschuldi: gen Sie, ich glaubte, es maren bie meinigen! fonft mar' ich ftarter aufgetreten!"

Es war keine kleine Aufgabe, burch ben Damen-Cordon in's Freie zu dringen. Ich suchte lange um den Punkt, wo ich mich mit einiger Artigkeit durchschlagen könnte, wählte endlich die Linie seitwärts vom Orchester, brach ein und durch und hörte nur hinter mir einige Schüsse mir nachkommen: "Das ist stark!"—,, der hat's nöthig!" u.f.w.

Ich hatte mich durch die Damen plötlich durchgearbeitet, und hatte nur noch ein kleines Corps von Mannern durchzus brechen, die dichtgebrängt in der Seitenallee standen und die "nachtliche Beerschau" über bie weiblichen Truppen im Lager hielten. Ich mand mich wie ein Aal burch, mare auch alud: lich ohne weiteres Auffeben durchgekommen, ba will ich plots: lich feitwärts abschwenten, ftobe an einen herabhangenben Aweig, mein but fällt mir vom Ropf berab auf die Schultern von zwei anderen herren; die feben fich um, Alles fieht fich um; ich bitte um meinen Sut und entferne mich wieder, um nach einem anbern Standpunkt zu feben. Go gewann ich endlich die Anhöhe hinter bem Orchester, da steht gewöhnlich ein Sauflein Mifchlinge aller Rlaffen, Manner, Beiber. Dienftboten, u.f.w. 3ch mifchte mich mitten unter fie, begunftigt von bem Dunkel ber Baume, und fand, bag man von ba aus bas Schlachtfeld ber Musik vortrefflich übersieht; ich fand auch fogleich, mit Silfe eines kleinen Tubus, ben Gegenstand meiner Beobachtung, verfolgte jede Richtung ihres Sauptes und ihres Blides und hatte gang gewiß auch ben Bunkt aufgefunden, wohin biefe Blide ihr Gefchof richteten, ba rief ploplich ein fleiner Balg, eine Kinderstimme neben mir: "Mutter! Mutter! Der Caphir fteht auch ba!" . Gogleich brehten fich die Ropfe alle nach mir um! Das ift ber Fluch ber Berühmtheit!!! Ich hatte ben kleinen Balg gleich burchbalgen mögen! Es war an fein Bleiben mehr zu benten. 3ch trat auch von ba meinen Rudzug an, und ber himmel gab mir einen fühnen und gludlichen Gebanten ein! In ber hölzernen Rotunde bes Orchesters ber Mittagsmusik, ba muß es herrlich observiren sein! Da ist Dunkel, Dedung und ein bochgelegener Standpunkt. Ich froch fast auf allen Bieren babin, gelangte in das Orchester, in welchem zwar auch einige Individuen der Rüche und bes Vorzimmers kampirten, wo ich aber unter einer Solzfäule eine allerliebste Anftellung fand!

Ein superber Blag! Ich fah jeden Damentopf einzeln, und jeden Blid aller Damen nach vor- und rudwarts, nach allen

Seitenalleen; ich sah seben Blid, ber zurückgesendet wurde, furz, er war nicht mit Gelb zu bezahlen. Ich lehnte mich gebückt auf eines von den bastehenden Notenpulten, und machte unbemerkt meine Beobachtung.

Aber mit bes Schicffals Machten 3ft fein zweiter Bund zu flechten, Und bas Unglud fchreitet schnell!

Die Damen und die Berren, die ich beobachtete, hatten eben einen vierundzwanzigpfündigen Blid gewechselt, ich brudte ftarter auf bas Bult, ich fühlte es unter mir gusammen: brechen, es frachte und fnitterte; in ber Furcht, burch bas Geräusch verrathen zu werden, wollte ich mich leise nach rud: warts gurudgieben, verfehle im Rudguge eine Stufe, ftolpere nach hinten über, will mich an die andern Bulte anklammern, reiße fie mit mir nieder, purgle auf ben Boben bin und ein Dutend Notenvulte mit Donnergevolter über mich bin! Alles gerath in Aufruhr, die zunächststehenden Buschauer richten alle bie Ropfe nach biefer Seite, ich aber bleibe am Boben liegen, ich hatte mich um teinen Breis erhoben, fonft mare ich gleich entbedt morben. Ein paar gutmuthige Mitbewohner bes Orchesters wollten mich aufrichten, ich aber bat sie, mich lie= gen zu laffen und fagte: "Das ware meine Unterhaltung." Das Alles aber batte mir mahrscheinlich nichts genütt, Die Aufmerksamkeit mare auf biefen Bunkt gerichtet geblieben. wenn nicht ein weiterer Zufall als Wetterableiter mich gerettet hätte.

Durch den Lärm nämlich, den die umstürzenden Notenpulte erregten, wurden alle im Barke anwesenden musikseindlichen Hunde rebellisch, und es singen ein Dutend Hunde an, von allen Seiten in Sopran, Tenor, Bariton und Falsett zu belelen, zu winseln und zu heulen;

"—und biefer Thiere Belligfeit rettete mich von bes Parfes verfolgenden Bliden!"

Während die Hunde an meiner Rettung arbeiteten, kroch ich auf dem Bauche aus dem Orchester bis in die sinstere Allee am obern Ende des Parkes, dort richtete ich mich in die Höße, säuberte mich vom Erdenstaube, umzingelte mich selbst, beschrieb einen Bogen, und komme von hinter dem rothen Kiosk die Seitenallee herauf, unbefangen und unverschämt, als ob ich nie in ein Loch gefallen, als ob ich nie eine Laterne entwurzelt, als ob ich nie einem Sterblichen auf die Hühnerzaugen getreten, als ob ich nie den Hut verloren, als ob ich nie von einem Balg als lebender Saphir erkannt worden wäre, als ob ich nie in meiner Aufregung ein unschuldiges Notenpult erwürgt hätte und als ob ich nie auf dem Bauch aus dem Orchester entslohen wäre!

Mit einem Antlig, flar wie ein Sat von Nestron, trat ich in den Kreis meiner bekannten Herren und Damen: "hat die Musik schon lang begonnen?" — "Ist viel schone Welt da?" — "Die wievielste Piece ist das, mein Fräulein?" und solche unbesangene, geistreiche Fragen richtete ich an Alle. Hätte mir der Leser eine solche Verstellungskunst zugetraut?

Aber ber Abend war mir sehr nüglich. Ich werde nie mehr "Beobachter" sein. Was gehen mich fremde Ange-legenheiten an? Ein Jeder kehre vor seiner Herzensthur, und wenn man noch so oft da kehrt, es sammelt sich stets wieder etwas an, was wegzukehren ist!

Die Musik war zu Ende, Alles ging oder lief oder suhr nach Hause. Nur ich und Luna wir blieben noch eine Zeit= lang im Park.

Ich saß lange schweigend und sehnsüchtig sinnend da! Luna fragte mich endlich: "Lieber Saphir, an was, an wen benkst du?"

Ich erwiederte: "Liebe Luna, an was und an wen bentst bu ?"

"Das geht bich nichts an."

"Also geht das, an wen ich bente, auch dich nichts an." Woraus der Leser ersehen kann, daß es auch ihn nichts angeht, an wen ich gedacht habe. Auch gut!

# Der tangende Rachtlöhner.

Wenn man ein Bischen darüber nachdenkt, woher es kommt, daß zuweilen die sittsamsten Mädchen in schlechten Ruf kom= men, daß die unschuldigste Frau in üble Nachrede geräth, so kommt man auf eine der Hauptursachen: schlecht gewählte, leichtsunige Gesellschaft, und der Hang zu diesen hirnlosen und geistlosen Gesellschaften entsteht aus drei Suchten der weiblichen Welt: Buhsucht, Gefallsucht, Tanzsucht, das ist der Bositiv, Komparativ und Superlativ des Zugrun= begehens aller bessern Frauen-Natur.

Ich brauche zu meinem heutigen Bilde nur die Tang= fucht allein.

Biele Eltern leiden an einem ein fachen Uebel, an einer Tochter, die sie gerne verheirathen möchten, oder an einem doppelten Uebel, an zwei Töchtern, oder an einem dreisfachen, an drei Töchtern u.f.w.

Gegen dieses Heirathsübel werden, wie gegen alle örtliche Uebel, gegen Gicht u.s.w., Badekuren und Schweißkuren gesbraucht. — Im Sommer geht man auf Badeorte: Karlsbad, Phyrmont, Aachen u. s. w., vielleicht gießt ein unschuldiger Freier das Bad mit dem schweißkuren, die sogenannten Barties, oder Hausdälle, oder Picnics, wo die armen Kandisdatinnen des Ehestandes sich im Schweiße ihres Angesichts

einen Mann ertanzen sollen. Zum Heirathen gehören aber Freier, zum Tanzen Tänzer! Die Mädchen können sich nicht unter einander heirathen, die Mädchen können nicht unter einzander tanzen!

Die Tänzer sind aber jett so rar, wie die Freier! Den Hof wollen die Männer jett den Mädchen machen, aber kein Haus machen sie ihnen dazu; aufziehen thun sie die Mädchen fleißig, aber nicht zum Tanz!

"Tänzer! Tänzer! Um Gotteswillen Tänzer!" Das ist der Noth- und Hülferuf aller albernen Mütter!

Der Mann jammert: ""Rann ich Tanzer aus ber Erde stampfen? Bachst mir ein TanzeUnführer in der flachen Hand?" Aber das Schrecklichste ber Schrecken ist eine Mutzter in ihrem Wahn!

"Tanger! Der gute Ruf meiner Tochter fur einen Tans ger!"

Jeder Bekannte wird also auf Tänzer-Raub ausgeschickt. Ein Jeder darf einen Tänzer bringen; ob dieser Tänzer nun reich oder arm, klug oder dumm, gesittet oder lasterhaft, geachtet oder verrusen ist, das gilt gleich, ist er doch ein Tänzer!

Diese Hausfreunde zerstreuen sich nun in Kasseehäusern, in Bierkneipen, an Straßenecken, in Theatern, und rusen: "Ist kein Tänzer unter Cuch?" Ist einer da, so wird er gefragt: "Tanzen Sie? Tanzen Sie viel?" Dann wird mit dem armen Schlachtopser ein Bakt geschlossen; er wird als Nacht-löhner gemiethet; er muß Ulles tanzen, mit Ullen tanzen, die ganze Nacht tanzen!

Das tanzende Opferlamm wird Abends schwarz angezogen, eine Rose in sein Knopfloch gesteckt, gelbe Handschuhe bekömmt er, und nun wird er in die Gesellschaft, die er nicht, die ihn nicht kennt, gesührt. Er präsentirt sein Kreditiv als Tän=

zer, und weder Mutter noch Tochter, noch die eilfhundert thörichten Jungfrauen, die eingeladen sind, fragen: "Wer ist das, was ist er?" Mag es der ungeschlachteste Bengel, der hirnloseste Fant, der sittenloseste Roué sein, was thut das? Er ist ein Tänzer!

"Dieß eine Wort erschlägt zehntausend Rücksichten!" Aber bafür muß der arme Mann auch arbeiten! Wie ein Lastthier keucht er unter seinem unsterblichen Beruf!

Er muß die Paare stellen, den Cotillon anführen, die Touren arrangiren u. s. w.; keinen Augenblick darf der Arme rasten, er muß ein perpetuum mobile sein.

Will er einen Augenblick sitzen, so kömmt die Hausfrau: "Ach, ich bitte Sie, tanzen Sie doch mit der dicken Frau Z. ein Bischen, es fordert sie Niemand auf!" und der arme tanzende Nachtlöhner geht hin und fordert das lebendige Ronzbeau auf, und

"Tanget herauf, und tanget hernieber, Bis ihm fnacken die gerbrochenen Glieber!"

Erschöpft lehnt er sich an eine Stuhllehne, da kömmt das Hausfräulein: "Ich bitte Sie, Liebster, ziehen Sie doch das kleine Fräulein dort ein Bischen zum Tanze auf, sie ist schon beleidigt." Mit schmerzlicher Resignation geht das Opferslamm hin, zieht das kleine Fräulein auf, und walzt wieder wie eine Windsbraut um den Saal herum, läßt sie dann in ihren Sessel hineinfallen, und lehnt sich athemlos in die Fenstervertiefung; allein, nein, noch ist dir keine Ruhe beschieden, du weises, thätiges, menschenfreundliches Haupt! Die Fraukömmt wieder: "Das Fräulein X will eine Masurka tanzen, Sie thuen mir die Freundschaft!"

Und der tanzende Nachtlöhner rafft sich zusammen, und rafft eine Masurka zusammen, und gekocht wie ein Krebs, aber beshalb nicht minder roh, hat er vollendet!

In einer seligen Minute will er seinen heißen Gram an dem Busen eines Gefrornen ausschütten, da wird zum Cotils lon geblasen!

"Auf, auf, mein Tanger, zu Pferd, zu Pferd!"

Da steht er wieber, verlassen hat er sein Gis, seine Mans belmilch, und neuerdings tangt er eine Stunde berab.

Wenn die Nacht zu Ende ist, wenn die Lichter ausgebrannt sind, die Mädchen blaß, die Frisuren zerrissen, und Alles geht, streicht der lendenlahme, abgehetzte Nachtlöhner seinen Dank ein und erhält die dringende Einladung, ja zum nächsten Tanz wieder zu kommen. Wie er sort ist, frägt man sich: "Wer ist denn das?" Kein Mensch weiß es. Die Hausfrau fragt: "Wer hat ihn denn gebracht?" Es ist kaum zu ermitteln.

Ein paar Tage später geht ein liebes, sittsames, unschulz biges Mädchen über die Straße; ein verrusener, als sittenlos bekannter junger Mann grüßt sie ganz vertraulich; die Leute, die es bemerken, zuden die Achsel—und er sagt zu seinem Bez gleiter: ,,Mit der steh' ich auf einem kuriosen Kuß!"

Das Madchen war auf jenem Hausball, und der Begrüs Bende war der tangende Rachtlöhner!

"Das ist der Fluch der bosen That, daß sie fortzeugend immer Boses muß gebären!"

# Sprüche ber Beisheit für Leib und Seele, befonders für armere Claffen.

1.

Mein Sohn! Wenn du kein Brod hast, so verzweisle nicht, habere nicht mit der Borsehung, sondern sei fromm, dulbe still und esse Linzertorten oder Butterteig.

Mein Sohn! Benn du so arm bift, daß du dir nicht einen Areuzer für die Zukunft sichern kannst, so habere nicht mit ber

Borsehung, sondern sei fromm, dulde still und lege dir nur alle Tage einen blanken Ducaten zurud, das macht in 20 Jahren circa 8000 Ducaten und ist doch besser als Nichts!

3

Mein Sohn! Wenn du nicht gewiß weißt, ob eine Maste schön ist, so verzweisle nicht, sondern sei fromm, dulde still und suche eine Schöne ohne Maste. Vorsicht ist die Frau Mama der Weisheit!

4

Mein Sohn! Wenn es bir so elendiglich geht, daß du kein Stüdchen Holz haft, um dein Zimmer zu heizen, so trachte, dir irgend ein öffentliches Amtsgebaude zu kaufen, da wird stets gut geheizt.

5.

Mein Sohn! Wenn bich die rechte Hand judt, so sei fromm, bulbe still und krage—die Linke!

6.

Mein Sohn! Wenn du auch nicht wirklich mein Sohn bift, fo verzweisle nicht, sei fromm, dulbe still und benke, so einen Bater kann Ginem der liebe himmel ja leicht noch bescheren!

7.

Mein Sohn! Wenn du im Knopfloch auch nichts hast, fo verzweisle nicht, sei fromm, dulde still und denke an das Sprich= wort: Die Knopflöcher kennt man schon!

8.

Meine Tochter! Solltest du auch Sommersprossen haben, so verzweisle nicht, sei fromm, dulde still, der liebe Schöpfer hat die Erde und die Menscheit so eingerichtet, daß sie sich durch ;, Sprossen" und ,, Sprosserln" erhalten! Die Engelein, welche Jakob im Traume auf einer Leiter herab und hinauf steigen sah, stiegen auch nur auf ,, Sprossen" dieser Leiter auf und ab.

9.

Meine Tochter! Wenn du beim Sperl keinen Polkatänzer sindest, so verzweiste nicht, sei fromm, dulde still, die gütige Natur hat viele Geschöpfe geschöpft, die auch keine Polkatänzer sinden, z. B. die Bachstelze, die Blaumeise, die auch keine Polkat tanzen, ihr Schicksal ertragen und auf dem Pfade der Tugend fortwandeln, und doch wieder Bachstelzen und Blaumeisen hervorbringen! Denn was die Natur geschöpft hat, das muß sich fortschöpfen auch ohne Polkatänzer! Sei weise, meine Tochter!

### 10.

Meine Tochter! Wenn bu beirathest,-benn in ber Natur beirathet Alles, muß Alles beirathen, bat Alles geheirathet und wird Alles heirathen, damit der fleine Zwed der großen Schöpferei fich erfulle,-alfo wenn bu beiratheft, fo beirathe feinen dummen Kerl, ber nicht wenigstens "Rath" ift, ba= mit bu werbest "Rathin." benn ... Rathinnen" bat ber autige Schöpfer ebenso geschöpft wie "Rathe." "Rathinnen" find bem Menschengeschlechte von eben so großem Rugen als "Rathe!" Darum beißt es ja "Seurath," aus bem altbeutschen "Beuern" und "Rath," "heuere" einen "Rath" einen Beu = Rath! Meine Tochter, wenn bu einen Rath heuerst, so bleibt dir alle Tage ber gottge= fällige Troft: "Befferer Rath tomm't über Racht!" Meine Tochter, wenn bu einen Rath heiratheft, fo find beine Kinder geborne "Rathel," benn bie Röthel find erblich! Und mit diesem Wis, meine Tochter, begnuge bich und fei befdeiben !

# 11.

Meine Tochter! Sage niemals "A," sonst mußt du auch "B" sagen, und wenn du "B" gesagt hast, mußt du auch "C" sagen, und wenn du "C" gesagt hast, mußt du auch "D"

fagen, und wenn bu "D" gefagt haft, mußt bu auch "E" fagen; und von A bis E ift gerade die Station von Tugend ju Lafter! Denn, meine Tochter, eine "Befanntichaft" ift eine erlaubte Cache, aber eine "Betenntichaft" ift ein fündiges Ding! Gine "Bekenntichaft" ift eine moralische Sandlung, meine Tochter, Maat und Rebecca mach= ten eine "Bekanntichaft" in Gegenwart von ehrfamen Rameelen, aber Potiphar wollte mit Jojeph eine "Befennt= ich aft" machen! Und wenn ber Mantel ben Rofeph nicht im Stich gelaffen batte, meine Tochter, wer weiß, ob wir einen feuschen Joseph in der Welt batten! Ueberhaupt, meine Tochter. babe mehr Befannte als Befennte, benn von ben Betennten tommen die Betenntniffe ber, und Niemand tann tennen, mas ein "Befenntniß" tennen tann! Meine Tochter, fein Mensch soll sagen: "ich tann nicht!" fondern blog: "ich tenn' nicht!" Denn der Menich tann Alles, was er kennt, aber er kennt nicht Alles, was er kann! Alfo fage tein A!

## 12.

Meine Tochter! Lerne frühzeitig beine Stube auskehren! Denn kein Mensch kommt mit einem Stubenmädel auf die Welt, nicht einmal ein Hausherr! Aber ihre Stuben auskehren, dazu hat die weise Schöpfung die Frauenzimmer geschöpft, dazu hat die allvorhersehende Natur unter ihnen so viele Besen gepflanzt! Meine Tochter, lerne frühzeitig auskehren, bevor es zu spät wird! Denk': das menschliche Leben ist kurz und des Mistes ist so viel! Gebenk': das dich der schwarzgrausamliche Red abrusen kann, bevor du deine Stube ausgekehrt hast! Kehre, meine Tochter, kehre deine Stube! Kehre aus so viel als möglich, und kehre ein so wenig als möglich!

### 13.

Meine Tochter! Wenn du beinen Nater mit einem Enkel überraschen willst, so zeige es ihm ein Jahr früher an, denn du sollst Vater und Mutter ehren! Das plögliche Ueberraschen hat schon viel Unheil angestiftet! Rasche deine Eltern nur langsam über! Rasche beinen Mann nur nach und nach über! Rasche über und über, aber bereite darauf vor! Lerne von der Diplomatie, sie rascht uns alle vierzehn Tage über, aber sie bereitet uns vierzehn Tage darauf vor! Man ist dann mit voller Erwartung übergerascht!

#### 14.

Mein Sohn! Wenn du Jemand denunciren willst, so rechne dabei nicht auf die Belohnung deines Bewußtseins! Darauf verlaß dich nicht! Nechne auseine höbere Belohnung als von dem wühlerischen Gewissen! Die weise Natur ist auch eine Denunciantin, sie zeigt die Menschen an; eine grüngelbe Physiog nomie zeigt den innern Gisthams mel an, ein Cylinder zeigt den Gutgesinnten an, und ein Apfel zeigt den Baum an, von dem er gefallen.

# 15.

Mein Sohn! Wenn du eine Zeitschrift herausgibst, so verslaß Dich mehr auf Unterstützung als auf dich, denn die dürrste Kuh gibt mehr Milch als der setteste Ochs!

#### 16.

Mein Sohn! Der März ist ein elender Monat! da säet der Teusel Kraut und Rüben, denn: "Gertraut säet Kraut," und "Eustach stedt Rüben nach" und "Been edit macht Zwiebel dick," und "Zwiesel und Knoblauch, das pflanzen die Juden auch," und der ganze Monat März war ja nur ein Judensterz! Darum, mein Sohn, unternehme nichts im Monat März, aber besuche Landsberg, Wurs

zach, Freiburg, Schereneisel, Limbach, Neustadt a. d. D., Torsgau, da ist überall Biehmarkt.

#### 17.

Mein Sohn! Wenn du ein Fieber hast, so denke an den Himmel, sei nicht ungeduldig, wenn dich abwechselnd der Frost schüttelt und die Hiße verzehrt, denn Gott hat es so gewollt, der Herr sprach: "So lange die Erde steht, soll nicht aushören Frost und Hiße!" Und wenn die Erde ein beständiges Fieber hat, was willst du murren über Frost und Hiße, du fündiges Kind der Erde! Sei fromm!

# 18.

Mein Sohn! wenn bich eine spige Feder sticht, So laß es dir zum Troste sagen: Die klugen Leute sind es nicht, An denen die "Humoristen" nagen!

# Sympathie, Antipathie, Allopathie, Homöopathie, Hope bropathie, oder: auf wie vielerlei Weise fann man zu dem Menschen sagen: Gib's Geld her!\*

Mit Ihrer gutigen Erlaubniß, meine hochverehrten Sorer und hörerinnen, werbe ich Gie burch biefe meine Borlefung gang in die Lage jener Ungludlichen zu verseten suchen, für welche Sie mir Ihre edle und freundliche Theilnahme schen= Meine Borlesung nämlich wird erft Ihre etwaige Gr= wartung auf's Eis führen, ba wird sie einen gewaltigen Stoß bekommen, und nach diesem Gis=Stoß kommt fogleich bas ungeheure Baffer, wovor felbst ber britte Stod nicht ficher ift: rette fich, wer schwimmen tann! Jedoch fin= bet ein großer Unterschied zwischen jenem Baffer und bie: f em ftatt, jenes Baffer hat Taufende hingeriffen, biefes Waffer wird keinen Einzigen hinreißen; bort fanden viele, und hier nur wenige Ginfalle ftatt, bas ift aber nicht gu verwundern, meine freundlichen S. u. S., wenn man weiß, daß bort Alles auf Sand gebaut mar, ich aber baue auf edle Bergen, und bas ift ein fester Grund.

Schon einmal, m. f. H. u. H., haben Sie mir Ihre gesälzlige Aufmerksamkeit zum Besten der Abgebrannten in B. Reustadt geschenkt; heute schenken Sie mir dieselbe zum Besten der Ueberschwemmten. Ihre Güte hat also bei mir die Feuerz und Wasserzebe bestanden, und diese meine Lesexobe ist zugleich Ihre Goldzund Geduld-Probe. Aus doppeltem Grunde lese ich gerne zum Besten Anderer vor Ihnen: 1. weil man nie besser lies't, als wenn man für

<sup>\*</sup> Behalten im Josephstäbter Theater, jum Besten ber verunglucksten Besther.

bas Beste vor ben Besten lief't, und 2. weil man bann nicht von bem Borleser sagen kann: er lief't nicht jum Besten!

Alles ergreift jest die Gelegenheit, Alles zum Besten zu haben, und alle Künste, Wissenschaften und Systeme sind nichts als gute, bessere, und allerbeste Variationen auf das Thema: "Liebe Menschheit, gieb das Geldber!"

Nicht nur bei bie fer, leider zu traurigen Beranlassung, sondern auch sonst im Leben, sind z. B. alle Concertzettel doch nichts als gedruckte Pistolen mit der Inschrift: "Liebe Wenschheit, gieb das Geld her!" es wird von allen Seiten blind geladen, dann geht's los. Die Meisten bligen ab!—Die so überhandnehmenden musikalische beklamatorischen Concerte, das sind die Pistolen mit zwei Läusen; das Publikum lauft am Ende auch fort, das ist der dritte Lauf.

In 50 Jahren, m. f. H. u. H., wird es 3. B. gar keine Räuber mehr geben; wenn ein Reisender durch einen Wald sahren wird, werden 6 Räuber mit einem Concertzettel kommen und werden ihn hössich einsaden zu einer musikalische beklamatorischen Akabemie, zum Besten einer heruntergekommenen Räubersamilie, mit solgendem Programm:

- 1. Arie aus "Robert ber Teufel:" "Ach, bas Gelb ist nur Chimare!" vorgetragen von einem dreis jährigen Räuberchen, welches seit fünf Jahren auf einer Kunstereise begriffen ist.
- 2. Monolog aus Hamlet: "Gehört das Geld fein ober nicht fein, das ist die Frage!" vorgetragen von einem Mordkünstler!
  - 3. humoristische Borlesung einer gelabenen

Flinte über das ungeladene Thema: "Schieß mit Gelb vor!"—Sämmtliche mitwirkende Räuber haben aus Rückssicht für den Unternehmer ihre Parthien und ihren Antheil übernommen.

Ueberhaupt, m. f. H. u. H., sind alle neuen Systeme und Erscheinungen in Kunst und Wissenschaft nichts als eben so viele Umlaute der Ausrusung: Gieb's Gelbher! Sympathie, Allopathie, Homoopathie, Hydropathie sind nichts als neue Fragezeichen: Wie soll der Mensch das Geld hergeben?

Meine beutige Vorlesung, ber Versuch, Wasser mit Wasser ju beilen, reibet fich biefen Spftemen ebenfalls an. Baffer, m. f. S. u. S., gleicht gemiffermaßen bem Ber= ftande. Man fagt: Kriegenoth, b. h. Ueberfluß an Rrieg, Feneranoth, Ueberfluß an Feuer, Sun= gersnoth, Ueberfluß an Sunger, allein Baffersnoth heißt eben fo gut Mangel an Waffer als Ueberfluß an Baffer; gerade wie bei bem Ber= ft and e,- Ueberfluß an Berftand, ift eben fo ein Unglud als Mangel an Berftand, und es gabe oft Gelegenheiten, Concerte zu veranstalten, jum Besten ber Berungludten burch Berftandes: Ueberfluß. Es ift fonderbar, m. f. S. u. S., man bauet barmbergige Anftalten für Jene, welche Mangel an Berftand baben, ba braucht man große Lotale, warum bauet man teine barmberzigen Anstalten für jene Unglückli= den, welche Ueberfluß an Berftand baben, ba braucht man nur ein gang fleines Lokal.

Aber, m. f. H. u. H., ist es benn mit bem Glücke nicht eben so? Ist nicht Ueberfluß an Glück eben ein soleches Unglück, als Mangel an Glück? Glück und Gold müssen einen Zusatz von harten Metallen haben, wenn sie fest und dauernd sein sollen! Stehendes Unglück ist ein stehender Sumpf, in bem das menschliche herz ver-

wef't, beständige Gluds : Falle find wie Baffer: Falle, in benen bas menschliche Berg verfteinert. Das menschliche Leben ift ein Baum, fein Blatt will ein anderes Wetter, seine Bluthe will ein anderes Wetter und seine Frucht will wieder ein anderes Wetter. Es ift eine traurige Bemerfung, m. f. S. u. S., bas Glud geht wie ein Bilger burch's Leben, allein und ein fam, und flopft nur an einzelne Thuren an. Das Unglud aber zieht burch bie Welt wie eine Raravane, wie ein Kranichenzug. Auch auf ber Erbe fteben bie Gludsfterne allein und entfernt aus einander, die Unfterne aber viel und bicht beifam= men, so wie am himmel die leuchtenden Morgen= und Abend= sterne allein durch den himmel mandeln, das Regengestirn aber und die Nebelfterne fteben in Maffen gufammen! Einzelner aus Millionen gewinnt bas große Loos, ein Gingi= ger aus Millionen beerbt einen Ontel aus Oftindien, ein Ginziger aus Millionen macht eine glückliche Beirath, aber die Best rafft Millionen bin, Feuer, Wasser, Bultane zerftören bas Glück von Taufenden. Und bennoch vergeffen wir es unferem Rebenmenschen in Jahren nicht, wenn er ein Glud gemacht hat; ein Fremder und ein Unglud aber find uns nur in den erften brei Tagen intereffant. Es giebt nur ein Un= glud, m. f. S. u. S., welches alle Menschen, ohne Musnahme, von Grund aus erichüttert - Gin Erdbe: ben!

Ein jedes neue Spstem ist ein neues Unglück. Was heißt ein Spstem? mehrere gleichartige Begriffe in einen einzelnen Busammenhang gebracht; oder deutlicher erklärt: mehrere einzelne zerbrochene Sessel, auf welchen Niemand allein sigen kann, in eine lange Vank zusammengenagelt, auf welcher Alle mitein ander nicht sigen können.

Die homoopathie ift ein neues. Spftem.

Die Allopathie fagt zu ihren Batienten: "Gieb's Gelb ber mit Scheffeln." Die homoopathie fagt: "Gieb's Gelb ber mit Loffeln." Die beste Austunft über Allopathie und homoopathie giebt die vierte Auflage bes Brodhaus'ichen Konversations: Lexitons. Bei ber Rubrit Allopathie beißt es: fuche Somoopathie, und bei Somoopathie beißt es: suche Allovathie: fie find Beibe mit Recht gesucht, die Somoopathie fowohl als die Allopathie, obwohl sie nicht im Leben, wie im-Ronversations-Lexiton, Jene, Die sie suchen, sich gegenseitig auschiden.

Die Bhilosophie, bas Jus und bie Debigin find bie brei Grundftude bes menichlichen Geiftes. Die Bhilo= sophie ift ein Bald, je tiefer man eindringt, besto finfterer und unficherer. Das Rus ift ein Obftgarten, in bem die Baume Früchte tragen, und die De bigin ift ein Rartoffelfeld, die Früchte liegen in ber Erbe!

Der Allopath fagt zu feinem Rranten: "Friß Bogel ober ftirb!" Der Somoopath fagt zu feinem Rranten: "36 Bogel nicht ober ftirb!" Und ber Sydropath fagt: "Trint Bogel ober ftirb!"

In der Allopathie find die Kranten wie die fchlecht ver= walteten Theaterfaffen: fie nehmen viel ein, aber es giebt nicht viel aus. In ber hombopathie find die Rranten wie die reifenden Gefcafts : Com: mis: fie nehmen wenig ein, aber fie erhalten fich von ben Diaten. Die Allopathie giebt Mebigin, bie Somoopathie giebt Berficherungen; die Allopathie braucht Apotheken, aber die Homvopathie braucht Sy: potheten.

Unfere Schriftsteller, m. f. S. u. S., find fast alle Somoos 10\* 7#

pathen; sie wollen die kranke Zeit kuriren und geben ihr solche Mittel, von denen eine gesunde Zeit krank werden muß.

Die Mehrzahl jedoch unserer Schriftsteller sind nicht nur Homöopathen, sondern auch Hydropathen, jede Buchhandler ein Ung ist ein Gräffenberg, und jeder Buchhandler ein Briefinis.

Allopathie, Homoopathie und Hydropathie find die drei Mahlmühlen ber Medizin. Allopathie die Windmühle, Homoopathie die Bulvermühle, und Sydropathie die Waffermühle. Allopathie und Homöopathie zu fam= men maden bie 3 midmuble. 3m Genre ber Sydropa= thie, m. f. S. u. S., mare ein literarisches Graffenberg fur schreibfrante Schriftsteller eine wohlthatige Unftalt. Schriftsteller, ber an ber Schreibsucht leibet, mußte folgender= maßen furirt werben. Des Morgens gießt man ihm erst einen gestandenen Roman von ber Frau von Chegy über ben Ropf, gleich barauf bringt man ihm zwölf Seidel frifche Journale bei, bann wird er in naffe Matulatur-Matragen aus Preis-Novellen eingewidelt und tuchtig burchgewaltt, bann führt man ihn in ein Bad aus Briefen von Berftorbe= nen und Lebendigen, fobann bekommt er ein Douche-Bad aus Musenalmanachen und Albums, bann kommt er unter die bramatische Brause, und vor bem Schlafengeben trinkt er vier Glafer moderne Sumoriftit. Wenn ber Patient biefe Aur feche Bochen aushält, ift er furirt, und schreibt fein Lebtag nicht wieder.

Woran liegt es aber, m. f. H. u. H., daß man jest so viel allopathische, homöopathische und hydropathische Kuren hat, und gar keine sympathische? Das kömmt daher, weil sich jest unsere Männer und Frauen ohne alle Sympathie die Cour machen. Bei den Frauen, m. f. H. u. H., sindet die Homöop pathie den meisten Anklang, weil sie, was Scherz und Ernst auch gegen sie sagen mag, auf jeden Fall eine geistreiche Ersscheinung bleibt, und die Frauen im allgemeinen alles Geistzreiche schneller und lebhafter ersassen als die Männer. Die Homoopathen mögen baher wie die geistreichen Männer viel geliebt werden, aber vielleicht auch wie jene, selten geheizrathet, weil sie Beide — wenig verschreiben.

Die Liebe, m. f. S. u. S., ift eine allopathische Arankheit, Die von der Che homoopathisch furirt wird. Das beift benn eine "Beirath aus Liebe?" bas heißt: "Beirath, und aus Liebe." Unfere Liebhaber fagen zu ben Toch= tern reicher Eltern: "Mabden, nimm mein Berg hin!" das ift wieder eine Bariation auf das Thema: "Ba= ter, gib bein Gelb ber." Blato fagt: "Wenn fich zwei Bergen lieben, fo haben fie fich fcon einft in einer andern Welt geliebt, und haben sich bier bloß wieder gefunden." ift ein Finden, bei bem der redliche Finder nicht immer be= lohnt wird; allein, wie kommt es, daß man in einer andern Welt gewiß nur ein Berg geliebt bat, und hier mehrere wieder findet. Dieses Wiederfinden, m. f. S. u. S., erinnert an eine bekannte Anekbote. Es fand einmal Jemand einen Dufaten; als er ihn zum Wechsler brachte, fagte biefer: "ber Dukaten ist nicht vollwichtig, sie müssen 12 kr. baran verlieren." - Einige Zeit darauf fand er wieder einen Dukaten, er ließ ihn aber liegen, und fagte: "Ich beb' bich nicht auf, foll ich wieder 12 fr. verlieren ?" fo geht es Bielen mit ben vielen Bergen, die sie wiederfinden, sie lassen es am Ende liegen, in= bem fie ausrufen: "Soll ich wieder 12 fr. verlieren?"

Der Mensch, m. f. H. u. H., ist bas widersinnigste Geschöpf in der Natur, der unedelsten Triebe schämt er sich nicht, den Mund und den Magen speist er öffentlich, sein Herz aber, seine Liebe, seine Sehnsucht zu nähren, das schämt er sich, und sucht das Geheimniß, gerade im Gegensate mit der

gewiß zarten Blumenwelt. Die Lilie erschließt ihren weißen Ecoof, und die Rose ihren glübenden Bufen, frei bem Sauch der Liebe, die Burgel aber, mit der sie speift und trinkt, verschließt fie schamhaft in ber Nacht ber Erbe. Go unterschei: ben fich auch in der Liebe die Manner von den Frauen. Frauen, diese Bhantafie-Blumen der Bubmacherin Natur, verhüllen ihre gludliche Liebe in ftille Schwarmerei, und ihre unglüdliche Liebe in burchfichtige Dehmuth. Die Manner aber verhüllen ihre glüdliche Liebe in und urch: bringlichen Egoismus, und ihre ungludliche Liebe in undurchbringlichen Tabatbampf. Die Manner nennen die Frauen ihre Gottheit, aber die Opfer foll man ihnen felbst bringen, und in hinsicht der Opfer sind die Frauenzimmer oft umgefehrte Ifaats. Ifaat erfaufte fein Opfer mit einem Schaf, viele Frauenzimmer muffen ihr Schaf noch mit einem Opfer erfaufen! Unter ben Mannern gibt es mehr faliche Liebhaber und mehr faliche Freunde, un: ter ben Frauen zimmern gibt es blos mehr falfche Thränen, und mehr faliche Ohnmachten. falfchen Liebhaber, m. f. S. u. S., find wie die fcblechten Betterglafer, fie fteben auf veranberlich, gei= gen auf beständig, steigen auf Blutmarme, und finten unter Rull .- Die falfchen Freunde find wie bie Fernglafer, auf ber einen Geite vergrößern fie ihren Gegenstand bei Rabe, und auf ber andern Seite velleinern fie ihn bei Beitem .- Die falfchen Ohnmachten ber Frauen find auch nichts, als Bittschriften mit geschlossenen Augen, und fagen im Grunde wieber nichts anderes, als: "Lieber Mann, gib's Gelb Die falfchen Frauenthränen aber find bald zu erkennen; wenn die Frauen weinen und fch wei= gen, fo find bas ftille Baffer, fie find tief und quellen

aus dem Herzen; wenn die Frauen aber weinen und reden, dann hat es nichts zu bedeuten, denn Frauen=
thränen mit langen Reden, und Kölnerwass
secht!—Frauen, die weinen und sprechen auf einmal, sind Wolfen, die unter dem Regen donnern, Beides schadet nicht.

Ueberhaupt sind im menschlichen Leben, die Frauen die Bolten, die Manner der Bind, der ihnen nachjagt.

Jebes einzelne Frauenzimmer, und jedes einzelne Wölfchen bienet nur bagu, unfern Lebensbimmel gu verschönern, feine Einformigkeit zu unterbrechen, und feinen Reig zu erhöben; wenn aber viele Frauen, und viele Wolfen zusammen tommen, wenn fie fich gegenseitig entleeren, bann ift bas Ungewitter fer-Bon ben Frauenzimmern und ben Wolken, find bie tia. schwarzen und die brunetten, die Blig- und Feuerwolfen; die gelben und blonden, die nafelnden und schmollenden, sie grol= len gang ftill fort, bis fie uns bas Saupt gewaschen haben; bie grauen find die Donnerwolfen; die edlen, die lautern, die erhabenen ber Frauen, bas find bie bodgebenben Bolten, fie tommen bem Simmel am nächsten, burch fie fällt Mondenichein und Sternenlicht milber auf bie Erbe, burch fie allein vermag bas Mug' in bie Conne zu ichauen, und wenn biefe bodaebenden Wolken regnen, fo find es fegensreiche Thranen. Diese Wolken sind die Töchter ber Sonne, und wer die Tochter haben will, ber muß ber Mutter flar ins Auge feben tonnen! So, m. f. S. u. S., ift auch die iconfte, die berrlichfte Frau im Leben: "die Wohlthätigkeit," die Tochter bes Ungluds, und wir muffen ber Tochter halber uns mit dem Unglud befreunden. Und wächst benn nicht im gangen Leben jedes Glud an ber Grenze eines Ungluds, jede Freude am Rande eines Rummers, jedes Blumchen an ben Lippen eines Abgrundes, und bas Leben felbst am Saume bes Grabes?

Die Züge ber wahren Menschheit sind nicht aus dem Glücke zu erkennen, m. f. H. u. H., denn das Glück ist ein Portraitz Maler, es schmeichelt; die Züge der wahren Menschheit erfennt man nur aus dem Unglücke, denn das Unglück ist ein Steckbrief, der den Menschen versolgt, und Steckbriefe zeichnen gräßlich, aber wahr!

Die Freude sieht auf dem menschlichen Antlite aus, wie ein weltlich es Lied, der Schmerz aber wie ein Gesbet; in den Freudenthränen spiegelt sich blos die Erde ab, in den Schmerzensthränen aber der him mel!

Das ganze Unglud ber Welt, m. f. H. u. H., kömmt von brei schlechten Ginrichtungen ber Welt her:

- 1. Daß man die Häuser von unten hinauf bauet und nicht von oben hinab.
- 2. Daß in unsern Lust: und Trauerspielen ber lette Aft nicht zuerst spielt.
- 3. Endlich, daß die Menschen ihre Leichenreden und Leischensteine erst nach dem Tode bekommen, und nicht sogleich, wenn sie geboren werden.

Bebenken Sie, m. f. H. u. H., wenn unsere Hausherren anfingen, von oben hin ab zu bauen, so würden sie sogleich sehen, daß ihnen der Bau zu hoch kömmt; wenn der Hausherr, bevor sein Haus gebaut ist, schon auf dem Dache desselben stände, so bekäme er eine Uebersicht über das Ganze; überhaupt müssen die Hausherren schon vor dem Bau auf dem Hause stehen, denn bevor sie noch bauen, nehmen sie doch schon Gelder darauf auf, und dis sie von Grund auf zum Hause kommen, gehen sie vom Hause aus zu Grund. Zeder Hausherr ist das Jahr hindurch vier Mal eine Bariation auf das gewohnte und bewährte Thema: "Liebe Partei, gieb unparteissch dein Geld her," eder:

"Der Mensch muß immer höher hinauf!" und jes ber Ginwohner ist das ganze Jahr nichts, als eine stets gesteis gerte Erwartung.

Wie angenehm ware es nicht, m. f. H. u. H., wenn in unsern Lustspielen der lette Aufzug zuerst kame! Ich will damit nicht sagen, daß die andern Akte dadurch besser wurden, sondern, daß sie überhaupt dann gar nicht kamen; denn in einem Lustspiele sollte man in den ersten Akten den Knoten schen, und in dem letten Akte ihn lösen, in unsern Lustspielen aber handelt es sich nie um einen Knoten, sondern nur um Schürzen!

Das Schlimmfte aber, m. f. S. u. S., ift bas Dritte, baß die Menichen ihre Leichenreben und Leichensteine erft nach bem Tobe erhalten, und nicht nach ihrer Beburt!- Man follte jedem Menschen sogleich wie er geboren wird, feinen Leichenstein por bie Thure fegen, gang mit ber Inschrift, Die er nach feinem Tobe betame. Gine Stadt von folden Leichensteinen ware eine große Schule ber Moral, fie wurde bas Leben nicht jum Gottesader, fonbern jum Uder Gottes machen, und jedes Saus jum Friedhof; an biefen Leichensteinen follte man die Rinder lefen lernen, fo wurden fich bie Menfchen gewöhnen, im Leben bas gu werben, was von ihnen nach bem Tobe gefagt worden ift! Gin jeder Mann wurde alle Tage von fich lefen : " bier liegt ber eble, gerechte, mobithatige Berr fo, fo; fein Berg mar lauter, fein Bandel gerecht, er mar ber Erbe und bes himmels werth, Friede feiner Ufche !"-Jede Frau wurde von fich lefen : "Sierruht bie Blume ber Frauen, bas ebelfte Berg, bie getreuefte Beliebte, die gartlichfte Gattin, die liebevollfte Mutter u.f.w. u.f.w.;" bann wurden fich alle Lebendigen vor sich selbst als Tobte schämen, und so leben, daß sie ihrer Grabschrift werth werden. Ueberhaupt sollte man jedem Manne am Tage seiner Heirath einen Leichenstein setzen, mit der Inschrift:

"Sier unter diesem Leichenstein Ging dieser Mann zur Prüfung ein, Er wartet auf die ewige Ruh', Er brückt' erst ein , dann beide Augen zu!"

Früher, m. f. S. u. S., beirathete man aus Sympathie, jest heirathet man aus hombopathie, Sympathie und Untipathie. Die homöopathie giebt ben Kranken jene Mittel, welche bei gefunden Menschen biefelbe Rrantheit hervorbringen. Wenn alfo zwei Dlenschen eine gegenseitige Antipathie gegen sich haben, so muß diese Antipathie dadurch geheilt werden, daß fie fich beirathen, benn die Beirath bringt bei gleichgiltigen Menschen eine Antipathie hervor. Gefet ber Bergens- Somöopathie beißt alfo: "Liebe aus Sympathie, und beirathe aus Antipathie." -Sufeland fagt: "Die Sympathie besteht in ber Wech= felwirkung zweier Dinge ober Befen, die Antipa= thie aber besteht in ber Atmosphäre, die sich um ein ge= wiffes Wefen bilbet, und die wir nicht ertragen können." Die zarteste Sympathie besteht also zwischen Schuldnern und Gläubigern, benn biefe fteben in beständiger De ch felbe= giebung, wenn aber ber Wechsel fällig ift, bilbet fich um ben Gläubiger eine Atmosphäre, die ber Schuldner nicht Die Sympathie bes Gläubigers ift also nur ertragen fann. eine Bariation auf das Thema: "Gieb mir mein Geld ich on!" und die Antipathie des Schuldners eine Variation auf bas Thema: "Lag mir bein Geld noch!"

Die Menschen, m. f. g. u. g., sagen oft: "Ich weiß nicht, warum? aber gegen biesen Menschen habe ich eine Antipathic!" Aber selten sagt Se= mand: "Ich weiß nicht warum? aber für diesen Menschen habe ich eine Sympathie!" Für die Antipathie hat der Mensch ein Augenmaß, aber nicht für die Sympathie.—So räumen viele Menschen leider in ihrem Herzen der Liebe blos die gesetzebende Gewalt ein, dem Hasse aber vollstreckende Gewalt. Ueberhaupt hat von den Leidenschaften in den Herzenstammern das Haus der Gemeinen leider das llebergewicht über das Haus der Edlen.

In unserem Herzen, in diesem Conzert-Saale der Leidensschaften, deklamiren stets drei große Schauspielerinnen auf einmal: die Erinnerung deklamirt den Epilog der Bergangenheit, die Täuschung den Monolog der Gegenwart, und die Hoffnung den Prolog der Jukunst; aber Bergangenheit, Gegenwart und Zukunst; aber Bergangenheit, Gegenwart und Zukunst sind blos drei Sylben der großen Charade der Zeit, welche uns in dieser Welt ausgegeben wird, deren Auslösung aber erst in einer andern Welt folgt.

Der Mensch, m. f. H. u. H., geht wie ein Nabinets-Kourier des Himmels durch das Leben, er trägt seine Sendung versiegelt mit sich, er kennt den Inhalt seiner Depesche nicht, blos derjenige edle Mensch, dessen Herz schon auf dieser Erde magnetisch wach geworden ist, der legt diese Depesche gläubig auf die Herzgrube, und liest ihren Inhalt mit geschlossenen Augen. Die Kunst, glücklich zu sein, besteht, möchte ich sagen, in den Sympathie-Mitteln, zu dem Leben zu sagen: "Dasein, gieb dein Geld her!"

Das Geld bes Dafeins, m. f. g. u. g., besteht barin: ber Bergangenheit ben Glanz, ber Zufunft ben Duft, und ber Gegenwart ben Geschmadabzugewinnen.

Jede gegenwärtige Stunde im Leben ist blos die Erzäh11. Bb.—8.

lung der gewesenen Stunde, und das Programm der komsmenden Stunde, zwischen Erzählung und Programm dämmert unser Leben hin, wie ein Traum zwischen der entschwindenden Nacht und ber kommenden Morgenröthe, und sammelt wie die Biene in der Dämmerung den süßesten Honig für seine Herzenszelle.

Das Leben ist süß, m. f. H. u. H., aber es giebt etwas, bas noch süßer ist, es ist die Liebe. Die Liebe ist süß, aber es giebt etwas, bas noch süßer ist, es ist die Bersöhnung. Die Bersöhnung ist süß, aber es giebt etwas, bas noch süßer ist, es ist das Bewußtsein. Das Bewußtsein ist süß, aber es giebt etwas, bas noch süßer und das Süßeste ist, es ist das Lächeln der Dankbarkeit, unter den Thränen des getrösteten Unglücks. Nur der Sehende kann den Blinden begreifen, nur der Gläubige den Ungläubigen bemitleiden, und nur der Glücksiche sich an dem dankbaren Lächeln des getrösteten Unsglücks erfreuen.

Und so möge Sie benn, m. f. H. u. H., dieses Lächeln heute begleiten, und Ihnen wiederstrahlen aus dem Lächeln eines geliebten Angesichts, aus dem Lächeln eines geliebten Freundes, aus dem Lächeln eines zärtlichen Gatten, aus dem Lächeln eines holden Kindes, oder aus Ihrem eigenen Lächeln, wenn Sie Abends auf ihrem Kissen, auf diesem Erdgeschoß aller Träume und Luftschlösser, im Bewußtsein einer edlen That entschlummern.

# Nagelneue Bariationen auf die vier Weh (28) des Lebens: Wein, Weiber, Wit und Wahrheit.

Es mögen ungefähr fechs Jahre fein, daß ich über bas Thema: über Wein, Weiber, Wahrheit und Wit eine Vorlefung gehalten habe; allein ich habe feitbem fo viele

neue alte Weine getrunken, so viele alte junge Weiber geliebt, so viel schlechten Wit von mir gegeben, und so viele gute Wahrheiten in mir behalten, daß ich über diese vier Weh ein nagelneues Wehgeschrei erheben kann.

Der Wig liebt die Beiber, denn woraus besteht der Wiß? Der Wiß besteht in der Eigenschaft die Aehnlichkeit an den sich widersprechenden Dingen auszusinden. Darum sucht der Big die Weiber, sie sind die Achnlichkeit des Widerspruches, es widerspricht sich Eine wie die Andere, und das ist der Wiß!

Der Wit holt sich seinen Mann aus Hunderten heraus und nimmt ihn mit, darum lieben die Weiber den Wit, vielleicht holt er auch ihren Mann aus Hunderten heraus, und nimmt ihn mit.

Es giebt starke Weine, starke Weiber, starke Wipe und starke Wahrheiten! Starke Weine legen sich in's Blut, starke Weisber legen sich in den Magen, starke Wipe legen sich in die Rippen, und starke Wahrheiten legen sich auf's Gesängniß. Es giebt viele starke Menschen, die viel schwache Stunden für starke Weine haben; es giebt viel schwache Menschen, die viel starke Stunden für schwache Weiber haben; aber es ist ein starker Beweis sur die Schwäche unserer Zeit, daß sie den schwächsten Wip über eine starke Wahrheit nicht ertragen kann.

Mit der Wahrheit kommt man weit, sagt das Sprichwort, das glaub' ich, mit der Wahrheit wird man überall fortgesschick, so kömmt man weit. Wie weit kommt man aber mit der Wahrheit? Bis zum Wein; im Weine bleibt sie liegen, darum sinden wir alle unsere Wahrheitsfreunde nur in den Weinhäusern liegen; da liegt die Wahrheit im Wein so lange auf dem Tisch, dis der Wein im Wahrheitsfreund unter dem Tisch liegt. Sinem solchen Wahrheitstrinker liegt die Wahrsheit stets auf der Zunge, allein zum Unglück für die Welt nimmt sie eine verkehrte Richtung, anstatt daß er am Ende

den Wein verschlucken und die Wahrheit von sich geben foll, verschluckt er die Wahrheit und giebt den Wein von sich!

Es giebt Tischfreunde, Tischwahrheiten, Tischweiber und Tischwiße; der Tischfreund ist wie ein Tischwein, wenn der Tisch aufgehoben wird, hebt sich die Freundschaft auch auf; ein Tischwiß ist wie der Tischwein, man kann so viel davon genießen, als man will, man spürt doch nichts im Kopf.

Es giebt gute Weinjahre, Jahre, in denen der Wein außres ordentlich gerathen ist? Hört man aber je sagen: "Heuer ist ein gutes Weiberjahr! Heuer ist ein gutes Witjahr?"

Warum kömmt nicht einmal ein Komet, der ein gutes Frauenjahr bringt? Man hört oft einen Mann außzrusen: "Ich hab' aber zu Hause einen Elser oder einen Sechziger:" wie schön wär's, wenn man sagen könnte: "Ich hab' zu Haus eine Elserin!" Da wüßte Jeder, die ist von dem Jahre, wo die Frauen so gerathen sind. Ia, man geznirt sich ordentlich zu sagen: "Zu Haus hab' ich eine Sechzigerin!"

Die Liebe zum Wein ist viel glücklicher, als die Liebe zu ben Frauen; wer ein Mädchen hossnungslos liebt, sindet Trost in einem alten Weine; wer aber den Wein hossnungslos liebt, sindet keinen Trost in einem alten Mädchen! Wer ein Mädchen liebt, und von seinem Gegenstande ganz voll ist, ist verschlossen und stößt die ganze Welt zurück; wer den Wein liebt, und von seinem Gegenstande ganz voll ist, der sließt über, und die ganze Welt gehört ihm. Es giebt Menschen, die heimlich trinken und öffentlich besoffen sind; Menschen, die heimlich lieben und öffentlich närrisch thun; Menschen, die heimlich Wiße stehlen und sie öffentlich drucken lassen; Menschen, die öffentlich Wahrheit lebren und heimlich getäuscht werden.

Der Mensch soll nichts lieben als sich, meine lieben Leser, benn da kann er sicher auf Gegenliebe rechnen; nur die Dichter sind ungludlich, wenn sie sich selbst lieben, benn sie können sich selbst schwer erhalten!

Die Dichter sind mit der Liebe übel dran, sie können nicht lieben ohne zu singen, sie können nicht singen ohne erst zu trinken, sie haben aber nichts zu trinken, bis sie nicht früher gesungen haben; sie müssen also lieben, singen und trinken auf einmal, sie müssen immer ein Tintenglas, ein Augenglas und ein Weinglas in der Hand haben; daher ihre Konfusion, daher vertrinken sie die Liebe, und verlieben sich in Trunk, und versingen Beides.

Die eigentliche Liebe, die mabre Liebe fann auch nicht fpre= den. Die Frau verhüllt ihre Liebe im Schweigen, ber Mann in Gefang. Das Berg bes liebenden Beibes ift ein Rabinets: Rourier bes himmels, es tragt feine Cendung unter beili: gem Siegel verschloffen mit fich, taum fich feines fußen In: haltes felbst bewußt. Der Mann singt von feiner Liebe, benn auf ber Erbe findet er nichts, mit bem er fich vergleichen tonnte, und gum Simmel fann nur ber Gefang empor, um feine Bergleiche und feine Sterne gu holen. Die Liebe ber Frauen ift ber Aether, Gefange diefer Liebe find die Blumen, und tausend Blumen trinken Thau aus einem Aether, und taufend Blumen faugen taufend verschiedene Farben aus biefem einerlei Aether. Der ichweigsamste Mann wird berebt, wenn er liebt, bie fprachseligste Frau wird schweigsam, wenn fie liebt. Im Bergen bes Mannes ift bie Liebe eine Ergab: lung, Dichtung und Wahrheit, eine Novelle mit Fortsetzungen und Unterbrechungen; im Bergen der Frauen ift die Liebe ein Engel-Gruß, ein Bater Unfer, und ihr ganges Leben ist bann nichts als ein langes, frommes Amen biefer Empfinbuna!

11\*

Die Liebe ist wie eine Brennessel; ber Mann faßt sie mit kedem Finger und hart an, und sie verletzt ihn nicht; die Frauen erfassen sie zagend, leise, mit Zuden, und sie fühlen bas brennende Gift.

Man sagt "ung lückliche Liebe!" Es giebt keine uns glückliche Liebe, meine lieben Leser, wer wahrhaft liebt, ist glücklich, und trocknet die Hand der Liebe auch nicht seine Thräne, und tönt seinem Liebestlang auch kein Liebes-Ton entgegen, er ist dennoch glücklich, denn wer trocknet die Ihräne der Rose, wer erwiedert das Lied der Nachtigall, wer gießt Gegenliebe in die Brust der unruhigen Sonnenblume? Und doch fragt sie, so sagt die Rose: die Ihränen sind mein Glück, und die Nachtigall: mein Schmerzlied ist meine Wonne, und die Sonnenblume: meine Unruhe ist mein einzig Heil.

Die glückliche Liebe hat nur Erinnerungen, die unglückliche Liebe hat Hoffnungen, und wo die glückliche Liebe ihre Erinnerungen ablegt, da gestaltet unglückliche Liebe ihre Hoffnungen zu Erinnerungen. Glückliche Liebe ist eine Jugendkrantheit, in der man auß Altersschwäche stirbt; unglückliche Liebe ist eine zur Ruhe gesetzte Wehmuth, sie lebt von dem Gnadengehalte der Erinnerung, und jede Erinnerung, auch die schmerzlichste, ist wie ein alter, wieder ausgesundener Brief von vor langen Jahren; wir gehen mit ihm bis zu seinem Datum zurück, und die abgeblaßten Züge rusen rosige Züge aus unserer Jugendzeit zurück.

Es giebt nur eine glüdliche Liebe, wenn man ben Gegen= ftand feiner Liebe zu feinem Glüd nicht bekommt!

Die jetige Liebe ist wie die Mondfinsterniß, wenn man sagt: "sie ist durch ganz Europa sichtbar," so heißt das: "man sieht gar nichts."

Die Rlaffiter, Die Alten, fagten einft: "Liebe regiert bie

Welt!" - Das fagen die Alten auch jest noch, aber bie Jungen fagen's nicht mehr.

Da sind wir, meine lieben Leser, auf ein fünstes Weh gekommen: Welt! Die Welt ist der Inbegriff aller Erscheis nungen, in unserer Welt erscheint aber gar nichts mehr; wo ist in unserer Welt also die Welt? Die schone Welt ist häßlich, die große Welt ist klein, die seine Welt ist grob, und die ganze Welt ist nur eine halbe Welt,—wo ist die andere halbe Welt?

Kennen Sie, meine lieben Leser, unser Welt=Spstem? Die schöne Welt kommt spstematisch zusammen, und sept sich in einen Kreis: bas ist ber Weltkreis; die jungen herren segeln um die Frauenwelt herum, bas sind die Weltum= segler, die auch das Schicksal aller Weltumsegler haben, daß sie nie in den stillen Dzean gelangen können.

Buerft breht fich bas Gespräch ber gangen Welt um's Theater; bas ift bie Beltachfe; bann ergablt man fich Beschichten aus ber Stadt, bas ift bie Beltgeschichte; bie altesten Bonmots werden neuerdings ergablt, bas ift bie alte und neue Belt: um bas golbene Saupt ber jungen Madden bilben bie filbernen Ropfe ber Greife eine eberne Mauer, und erproben ihre eiferne Geduld, bas find bie vier Beltalter; bann fragt man fich: haben Sie gehört, mas für ein Gerücht verlautet? bas ift bas Weltgericht; bann fest man fich an ben Spieltisch, bas find die Beltkarten: bann taufcht man feine Reuigkeiten aus, bas ift ber Welthanbel: bann erfäuft man fich in ein Meer von Gemeinpläten, bas ift bas Beltmeer; bann fommt ein Schriftsteller, bringt bie Befellichaft ber iconen Welt zur öffentlichen Runde, bas ift bie Beltkunde; und zulett macht bas Schidfal einen Strich burch die Weltfunde, bas endlich ift ber Weltstrich. Geben Sie, bas ift bas neue Beltgebaube.

Die ganze Welt fagt: die Welt muß zu Grunde gehen; die Welt ist aber so grundlos, daß sie nicht zu Grunde gehen kann, und man kann wirklich sagen: daß die Welt zu Grund gehen soll, dazu ist kein Grund vorhanden.

Durch Bein, Weiber, Wit und Wahrheit wird die Welt kurios zu Grunde gerichtet, aber eine zu Grund gerichtete Welt mit Wein und Weibern hat die ganze Welt im Grund boch noch lieber, als eine nicht zu Grund gerichtete Welt ohne Wein und Weiber.

Die Bühne, mein lieber Leser, die Schaubühne, das sind ,, die Bretter, die die Welt bedeuten." — Da aber die Welt jest nichts bedeutet, so bedeuten die Bretter auch nichts. Ja, man kann sagen: auf den Brettern, die die Welt besebeuten, da ist die Welt bedeutend mit Brettern verschlagen.

Auf dieser Welt, auf dieser Bretterwelt sind die vier Weh: Wein, Weiber, Wit und Wahrheit fehr wehleidig!

Unsere Theaterdichter bringen nichts als alte Wiße und junge Weiber auf die Bühne, und anstatt reinen Wein schenzten sie unreine Wahrheit ein. Die Wahrheit ist aber, daß sie beim Wein schlechte Wiße über die Weiber machen, und dann diese ihre schlechte Aufführung durch eine gute Aufsührung in die Welt schmuggeln. Unsere Theaterdichter gehen mit Weiber, Wit und Wahrheit in ihren Theaterstücken sonzberbar um; anstatt daß sie gesuchte Weiber, keinen Wortz Wit und blanke Wahrheit haben sollen, haben sie blanke Weiber, gesuchte Weiber, die durch eit! Unstatt daß sie die Weiber dem Leben abstehlen und ganz neue Wiße hervorbringen sollen, bringen sie neue Weiber hervor, und stehlen den Wiß von den Lebenden; und das ist die ganze Wahrheit bei der Sache!

Der Wis, meine lieben Leser, ist jest die Hauptsache, von Handlung und Charakter ist gar keine Rebe. Blos wie ber

Dichter um sein Honorar handelt, das ist die einzige Hand= lung, und wie ihm manche Direktoren charakterlos davon ab= ziehen, das ist der einzige Charakterzug.

Der Wis wird in der ganzen Welt zur Thur hinausge= worfen, er muß also auf der Straße liegen; es hat sich also aller Wis in die Straßenjungen geschlagen, und dieser geschlagene Wiß kommt jest auf's Theater.

Unsere Dichter können mehr als der Himmel; der Himmel hat blos aus Nichts die Welt erschaffen; die Theaterdichter erschaffen aber sogar aus einem Taugenichts ihre Welt, und so ein Taugenichts ist noch lang kein Nichts, so ein Taugenichts braucht erst einen Pariser Dichter, einen deutschen Uebersetzer, ein Theater und eine sehr gelungene Darstellung, bis er vollkommen Nichts ist!

In einer hinsicht verebeln die Dichter die Straßenjungen, nämlich: auf dem Theater sehen wir sie in vier langen, zerrissenen Aufzügen, die wirklichen Straßenjungen erscheinen gewöhnlich nur in einem zerrissenen Aufzug!

Ein anderer Uebelstand aber entsteht der Kunst durch die Aufsührung dieser Straßenjungen. Es ist nämlich eine Wahrheit, so alt, wie die Choristinnen des \*\*\*\* theaters, und doch so neu, wie der alte Wein bei \*\*\*: daß kein Mensch sich selbst beurtheilen kann—wie sollen also unsere Rezensenten diese Straßenjungen beurtheilen?

Man könnte freilich sagen: die Straßenjungen sind unter der Kritit! Das kann aber nicht sein, denn die Kritit ist ja unter den Straßenjungen! Man kann also im wörtlichen Sinne sagen: Straßenjungen und Kritit haben es unter sich selbst auszumachen!

Sie feben, meine lieben Lefer, baß, fo oft auch im Lefen über gute Bahrheiten schlechte Bige gemacht werben, so trifft

sich boch, daß man manchmal einen guten Wis über eine schlechte Wahrheit machen kann.

Ich nenne aus Bescheibenheit meinen Wit gemachten Wit! Denn die vier Weh thun einem auch verschieden weh: Die nachgemachten Weine, die davon gemachten Weiber, die abgemachten Wite und die ausgemachten Wahrheiten thun einem im Leben sehr weh.

Bei Bein und Beiber ift ber Unterschied: wir koften ben Wein, und die Weiber toften uns; bei Wig und Weiber ift bas ber Unterschied, baß wir traurig find, wenn unser Wit ausgeht, daß wir aber froh find, wenn unsere Beiber ein Bischen ausgehen; bei Wahrheit und Weiber ift ber Unterfchied, daß sich taufend Wahrheiten, aber nicht zwei Weiber miteinander vertragen; bei Wig und Beiber ift ber Unterfcbied; bei bem Big liegt die Anschauung in bem Berftand, bei den Weibern liegt der Berstand in der Anschauung; ber Bis ift Meifter im Bufammenfeten, die Beiber find Meister im Auseinandersegen .- Die glücklich ist ber Mensch, bei bem ein Dit ben andern jagt; wie unglücklich ift ber Menich, bei bem ein Weib bas andere jagt .- Da ich aber befürchte, bag mein Dit nicht wieder einen Dit, fon= bern die Lefer jagen konnte, fo will ich von Wig, Wein. Weiber und Wahrheit abbrechen, bamit Gie gar fein Beb mehr haben.

Beantwortung der Frage: "Kann ein geistreicher Mann ein geistloses Frauenzimmer, und kann ein geistreiches Frauenzimmer einen geistlosen Mann innig und dauernd lieben?"

War die Statue geistreich, in die sich Bygmalion verliebte?
—War der schlafende Endymion geistreich, in den Diana sich verliebte?—War der Stier geistreich, von dem sich die Prinzessin Europa entführen ließ?

Alfo die Mythologie ist gegen ben Geist!

Wenn wir alle Liebesbriefe der Berliebten lefen, fo ergiebt fich, baf auch die Orthographie gegen den Geift ift!

Und die Weltgeschichte? Die Weltgeschichte sagt mit tausend Beispiel-Zungen, daß die geistreichsten Manner die dummsten Frauen geheirathet, und die geistreichsten Mädchen die dummsten Manner geliebt haben.—

Wie soll ich nun gegen die Mythologie, gegen die Orthos graphie, und gegen die Beltgeschichte stromauf schwimmen?

Mas heißt Geist, geistreich? Welchen Ginfluß übt ber Geist auf den Mann, welchen auf das Frauenzimmer aus?—Unter 20 geistreichen Männern gibt es 19 gemüthliche, burch ben Geist verebelte, burch ben Geist geläuterte, burch ben Geist gestählte und erprobte Herzen.—Unter 20 geistreichen Frauenzimmern sind 19 Xantippen, neunzehn burch ben Geist zerstückelte, burch ben Geist entweiblichte, burch ben Geist entfärbte Herzen.

Der Geist bei dem Manne ist ein zweischneidiges, blankes Schwert, mit dem er für Recht und Wahrheit, für seine Ueberzeugung sicht, mit dem er gegen die Unholde des Lebens, gegen die Drachen, die den Schatz des Daseins neidisch überwachen, zu Felde zieht. Der Geist bei den Frauenzimmern ist eine Patent-Gartenschere, mit welcher sie die Blüthen des Gemüthes, die Rosen der Empsindung, und jegliche Blume der Weiblichkeit aus ihrem und unserm Lebensgarten aussschneiden.

Nur in ben Schriften ber mittelmäßigen Schriftsftellerinnen fließt Milch, Meth und Honig; in den Schriften ber wirklich geistreichen Schriftsellerinnen rinnt Hydnens Blut durch die Zeilenadern, strömt kochendes Gift, agende Schärfe, fressende Lauge, verheerende, versengende Lava!

Die Frau wurde aus der Rippe des Mannes gemacht, und nicht aus seinem Ohr, noch aus seiner Stirne; die Gegend des Herzens ist ihr Geburtsort, und nicht die Gegend des Kopfes; sie soll dem Mann zum Herzen gehen, wie sie ihm vom Herzen ging. Das Herz aber bedarf keines Geistes, es bedarf des Gemüthes; das Herz ist kein Salongeschöpf, es braucht keine Räthsel und Charaden auszugeben, es braucht keine Cirkel zu unterhalten, es braucht keine jeux d'esprit zu arrangiren, es braucht keine wizigen Repliquen zu geben, und keine leuchtenden Wortspiele zu machen. Wenn zwei Herzen zusammenkommen, so sprechen sie nicht vom Theater, nicht von der romantischen Schule, nicht von den neuesten Musen-Umanachen, nicht von der Cachucha, und nicht von Stadt-Begebenheiten.

Was sucht ber Mann beim Frauenzimmer?

Der geiftlose Mann fucht brillante Gigenschaften, aber gerade ber geistreiche Mann sucht ftille Gigen: schaften. Der geiftlofe Mann wird bei einem Frauen= zimmer das Radicblagen und die Pfauen-Augen eines fchils lernden Geistes, die Anallerbsen eines Konversations-Feuer= werkes, ben Bidzadeines flammenben Geiftes-Nordlichts lieben, er wird sich barin gefallen, sich wie ein kleiner Junge unter diese Geist-Rastade mit ihren boblen Wasserperlen zu ftellen, fich von ihr überstäuben zu laffen, und zu benten: er glanze in diefem leeren Wafferstaub-Fall!-Der geiftlofe Mann, weil ihn felbft geiftig friert, fucht er frembe Barme, Strob= feuer, Rolophoniumblibe; weil bei ihm in seinem Beifteaftub= den fein Feuerofen ift, fo fucht er die Meigner'iche Lufthei= bung bes weiblichen Beiftes auf. Der geiftreiche Mann hingegen, ber fich am eigenen Strable warmt, bem bie Flamme im eigenen Geift lobert, ber fucht bei bem weiblichen Befen Rühle, Schatten, Labung. - Der geistreiche Mann

fucht bei ber Frau gesunden Berstand, gesundes Berg, ges fundes Blut.

Rlingt bas profaisch? Das tann fein, aber es ift mabr.

Der gesunde Verstand wird die Sprache des Geistes versstehen, ohne sie selbst zu sprechen, und das ist gerade genug für den geistreichen Mann; das gesunde Herz wird bald verstünden, ob es den geistreichen Mann blos seines Geistes halber, oder seines eigenen Ichs halber liebt, und darnach seine Liebe erwiedern; und das gesunde Blut wird in seiner Rosensarbe, durch eine gleichsörmige Cirkulation das gesunde Herz stets in jener schönen, gleichsörmigen Wallung lassen, die zu einem gleichsörmigen, stillen Herzensglücke nöthig ist.

Der geistreiche Mann sucht im Frauenzimmer eine Blume, die er sich an's Herz heftet, und keine farbige Kokarde, um sie auf den Hutzu steden; er sucht den Austausch der Empfindung, und nicht den Austausch geistiger Interessen; sie soll seinen Geist begreisen, ihn achten, zu ihm emporschauen, wie der Epheu zu der Baumkrone; aber sie braucht nur dis an sein Herz zu reichen und ihn da wie Epheu, sanst und sest und für immer zu umschlingen.

Anders ist es mit dem Frauenzimmer, das einen Mann liebt! Die Weltgeschichte erzählt von vielen Frauen, die dumme Männer geliebt haben.— — Ja, aber die Weltgesschichte sagt nicht, was aus solcher Liebe, aus solcher She geworden; sie enthält nur die Anzeige, aber nicht die Geschichte dieser Liebe, die Folgen nicht.

Wo eine geistreiche Frau einen dummen Mann heirathet, wird entweder sie unglücklich, oder er lächerlich; und es kann für eine wahrhaft geistreiche Frau kein größeres Unglück geben, als einen lächerlichen Mann zu haben.
—Je kleiner sein Geist neben dem ihrigen erscheint, desto größer ist die Lächerlichkeit, desto größer ist die moralische Bers

12

dachtigung, die fie, und ihren Entschluß ihn zu heirathen, trifft!

Es gibt Frauen, die dumme Männer suchen, um sie dann zu beherrschen; von solchen moralischen Mißgeburten spricht man nicht, sie sind der Verachtung der Welt, und der Nichtige teit ihres eigenen Gemüthes verfallen.

Aber ein Frauenzimmer, bas mit hellem Geifte ein unverborb'nes Berg verbindet, wird und kann nur jenen Mann innig und bauernd lieben, ber burch Beift und Bilbung boch über ihr fteht, wenn feine moralische Beschaffenbeit feinem Geifte gleichen Rang balt .- Das mahrhaft gebildete Frauen= zimmer will ben Mann nicht nur lieben, es will ihn boch= achten, verehren; es lebt und athmet gerne in bem Doppelstrahl bes Geistes und bes Gemuthes, in ben Schwesterflammen von Ropf und Herz. Der Geift bes Mannes gang allein ift ber Beift, in bem bie Liebe bes Weibes ewig jung erhalten wird; er ift die verjungende Gaftein-Quelle, in welder die Rose ber Reigung nie verblüht; ber Geift allein bewirft burch fein magifches Sandauflegen, baß bie blinden Bergen sehend werben, und bie gelähmte Empfindung regsam wird und bleibt; ber Geift bes Mannes ift ber friftallene Glasfturg über ben geflochtenen Blumenftrauß ber Liebe, über ben geheiligten Krang ber Che; ber Geift bes Mannes allein beißt ben wandelnden Mond weiblicher Reigung fest steben, und die Sonne der Treue nicht finken; ber Beift bes Mannes allein ift ber Gartner, ber die Rebe ber Liebe in's weibliche Berg pflanzt, ber Thau, ber fie mit Gußigkeit füllt, die Conne, bie fie reift, ber Winger, ber fie feltert, und bas guld'ne Befaß, in bem fich bie getelterte Gluth und Gußigfeit erhalt, und mit ber Beit ebler, milber, ftarfer und wohlthuender wird!

Ihr lächelt? Ich bemitleide euch, daß ihr nicht glaubt an bessere Richtung, an die schönere Empfindung, an das höhere

Fühlen der weiblichen Herzen! Ich bemitleide euch, daß ihr in dem täglichen Verschlemmen in versälschten, gemachten und verfünstelten Wirthshausweinen, den Glauben an die Existenz des echten, eblen, reinen Göttertrankes nicht mehr glaubt! Ich bemitleide euch, daß euer Sinn so verslacht, euer Geist so ausgeblasen, euer Herz so ausgeblättert, euer Denken so entswürdigt, und euer Empsinden so entadelt ist, daß ihr in dem weiblichen Geschlechte nichts sehet als einen Taschenspiegel, aus dem euch euer eigenes, hohles, nichtssagendes, nichtssühlendes und nichtsbedeutendes Narzissen-Gesicht geistig leer und moralisch matt entgegen lächelt!

## Effers Leiben an ber Table b'Sote.

Buriban's Giel, welcher zwischen zwei Bunbel Beu Sungers ftarb, hat gewiß an einer Table d'hote gespeist. Table d'Hote ift eine homoopathische Erfindung. Ueberhaupt muß man, um an einer Table b'hote zu effen, fein Deutscher sein, denn der Deutsche läßt Alles an sich tommen; bis aber an einer Table d'Hote etwas an Ginen tommt, hat felbst ein Deutscher die Geduld verloren. An einer Table d'hote ift man bei jeder Schuffel Liebhaber und Nebenbuhler in einer Berson; und am Ende der Table d'Hote liegt uns nichts im Magen, als die ungludliche Liebe und ein Baar Nachbarn. Um an einer Table d'Hote fatt zu werden, bazu gehören brei Dinge: man muß fehr gut gefrühftudt haben, man muß fehr gut zu Mittag gegeffen haben, und man muß bie Gewißheit haben, febr aut zu Racht zu speisen; mit diesen brei schönen Bewußtheiten ausgerüftet, laffen sich an einer Table b'hote mit Anstand die Fügungen bes Schickfals und bes Rellners ertragen. 14370F

3d habe einmal in einer Gegend Deutschlands, wo bas Sattwerben noch nicht allgemein geworben ift, an einer Table d'Hote gespeist und als ich aufstand, war ich so nüchtern, daß ich vom Rellner mein Frühftud verlangte. Es war ein un: gludlicher Tag! Des Morgens hatten mich brei Berleger besucht, Abends war ich zu einem hausdilettanten-Ronzerte eingelaben, und Mittags fpeifte ich an ber Table b'hote, ober eigentlich die Table d'hote fpeifte an mir. 3ch faß in ber Mitte bes langen Tifches; auf meiner rechten Seite faß eine Frau mit einem Gesichte, fo lang, wie eine Erzählung in ber "Abendzeitung," und mit einem gang bunnen, burch= fichtigen Raschen, wie eine Citronenscheibe; fie hatte ihren letten Coupon, ein Söhnlein von 7-8 Jahren, mitgebracht, um ihm die Anfangsgrunde ber Table d'hote Speisetunft beigubringen. Un meiner linten Seite faß ein Dann, ben bie Natur zu einem garten Effer fchuf. Er hatte einen Mund, einen Konversationsmund, beffen Supplemente in's Unendliche gingen und nur an beiben Seiten von ben Ohren verhindert murben, die Reise um den Ropf zu vollenden. lächelte jebe Schuffel an und fah aus, wie ein lächelnder Sphinx mit offenen Arallen, und die Schuffel, die an ihn tam, war nun ausgestrichen aus ber Reibe ber menschlichen Wefen.

# "Und schnell war ihre Spur verloren, Sobald die Schuffel Abschied nahm."

Außer diesen zwei Seiten gaben des Glückes hatte ich noch ein Gegen über, welches auch mit langen Armen in mein Geschick eingriff. Es war ein Mann, so zwischen Schafstopf und Liebernarr; ein Gesicht, seist, mit kleinen Sprößlingen der Wurzelwelt übersäet, und ich konnte ihn nie ansehen, ohne an Presburger Zwieback zu benken. Gleich im Ansange bes Tisches hatte die Geschichte dieser Table d'hote damit

14 W 7

begonnen, daß mir mein Nachbar links beim Niederseten einen berben Rippenftog verfette, bas Göhnlein meiner Rach= barin im Beraufichweben auf feinen Stuhl mit bem Ellenbögerlein in's Geficht fuhr und mein Gegenfüßler feine bei= den überschränkten Füße auf jenen garten Bunkt meiner Füße festjette, ber in diesem Buntte feinen Spaß versteht. Nachbarin rechts verfette mir fogleich über ihr Göhnlein binüber ein Gefprach: "Mein Quiten (Louis)," fagte fie, und dabei tonte es aus ihrer beinernen Rafe wie aus einer vertrodneten Klarinette, "mein Quiten ift etwas vive."-"Ach, es ift ein fleiner Engel!" erwiederte ich und liebtof'te ben kleinen Jungen, ber aussah, wie ein aufgewarmtes "Griesnoderl." Luiten hatte quch fogleich seine und meine Semmel mit findlicher Ginfalt umfaßt und mit feinen Fingerchen in meinem Trinfglase berumgespielt. Die Suppe tam endlich von beiden Geiten auf mich gu. Links die Alobe=. rechts die Bolaille=Suppe. Mein Kopf brehte fich mit gleicher Liebe rechts und links; immer naber famen bie zwei Genien ber Suppe. Immer griff eine neue, nimmer mube Sand in die Schuffel; ba tamen die Klöße an meinen Nachbar gur Linten; ich machte einen langen Sals, noch brei Alobe trieben sich wie kleine Infeln in diesem Maffer berum; mein Nachbar griff ein Mal hinein und zwei bavon fielen ein Opfer seiner Buth; aber noch ruht er nicht, noch einmal ichwingt er ben ichopferischen Löffel .-. "Salt ein, o bu mein Schöpfer! Salt ein, Barbar!"- Bergebens. icon liegt auch der dritte auf feinem Teller; mit Entsepen wende ich mich nun zu bem Suppengenius rechts; meine Nachbarin hatte eben die Naturgeschichte ber geflügelten Sup: pen erschöpft, fie und Quit en batten bereits ihr irdisches Theil: noch ein Suhnerflügel strecte mir fehnsuchtig feinen Urm entgegen, aber nein, es follte nicht fein. "Jotte boch!" 9#

sagte sie, "Sie wissen man jar nich, wie mein Luiken gerne ein Flüjelken essen bhut," und damit war auch der lette Flüzgel, der lette Mohikan, für mich verloren. Aber Luiken war nicht undankbar; als er das Flügelken gegessen hatte, warf er die Beinchen neben sich fort und gerade mir auf die Weste.

Auch das Nindsleisch kam von beiden Seiten auf mich zu; schon von Ferne folgte ich mit meinem Blide dem historischen Gange dieses Rindsleischen, immer dunner wurde die Wand der geschnittenen Schichten; je näher die Schusseln kamen, besto öder wurden sie: Jeder nahm ein tüchtig Stück.

"Fallen fah ich Zweig auf Zweig!"

Zwei Stücklein lagen noch da, als es an meinen Nachbar kam; daß eine Stücklein war dünn aber fett, daß andere dick aber mager; ein innerer Kampf spiegelte sich auf seinem Untzlize, endlich blizt es hell durch seine Seele, ein Gedanke des Lichts hat ihn ergriffen, er ergreift beide Stücke und schleuzdert sie auf seinen Teller. Eine kleine Wuth überfiel mich, ich hätte ihm seine Beute gern entrissen, allein:

"Ich? eine zarte Magd, unfundig bes verderblichen Gefechts!"

Schnell sah ich mich nach dem zweiten Kellner um, allein er war verschwunden, und ich glaubte eine Zeit lang, Luisten habe auch den Kellner gegessen. Also auch dieser Kelch ging unberührt an mir vorüber. Ich wollte nun eine bescheidene Semmel zu Gemüth ziehen, allein Luiten hatte sie alle mit seinen Händchen bedeckt. Ich rief zwanzig Mal "Kellner," endlich kam einer; ich trug ihm mein Unliegen ganz gemüthlich vor, und er, durchdrungen von den Vernunstzgründen eines wohlerzogenen Magens, sagte: "Gleich!" Seitdem sind zwei Jahre verslossen:

"Imei Jahre gehen auf und nieder, Den Kellner fah ich niemals wieder."

Nun kam das Zugemüse, Spinat mit melancholischen Würssteln. Weit entfernt, irgend einen Spinat auf der Welt versläumden zu wollen, oder irgend ein Würstel persönlich zu besleidigen, muß ich doch gestehen, daß es Wesen auf dieser Welt giebt, die ich inniger liebe als Spinat und Würsteln; allein in diesem Augenblicke liebte ich sie unendlich, und in diesem Augenblicke hätte ich mein schönstes Sonett um die ungehinz berte Vereinigung mit Spinat und Würstel gegeben, jedoch:

"Der Mensch benft und der Rellner lenft!"

Ich beschloß, meine ungetheilte Ausmerksamkeit dem Kellner rechts zu schenken; da war er zwischen Mutter und Luiken. Sie hatte schon ein paar Würstel für sich auf dem Teller, und auch dem zarten Luiken hatte sie schon ein paar auf den Teller gelegt, und doch blieb noch ein brittes da für mich, ich griff schon darnach, allein:

"Bwischen Lipp' und Bechers-Saum Liegt noch ein großer Raum!"

Luiken war ein kleiner Spaßvogel; unbemerkt hatte er die Finger unter der Schüssel hinaufgestreckt, das Würstelpaar an dem äußersten Zipfel erwischt und husch hat er's herausgerissen, daß der Spinat davon flog. Die Mutter wollte sich zu todt lachen; "o!" sagte ich mit Grimm, "das ist ein Schäker, der Luiken!" und auch das ging vorüber.

Das vierte Gericht bestand aus kleinen Gansebrüsten mit Rapern-Sauce. Die linke Seite hatte ich ganz aufgegeben: ba war kein Heil zu sinden, denn mein Nachbar von dieser Seite war mein Bormund, d. h., er aß mir alles vor dem Munde fort; also nur rechts hatte ich zu spekuliren. Die Gansebrüste nehmen immer mehrab; so ist der Mensch, er greif'

nicht gerne in die eigene Bruft, aber in die seines Rebenmensschen. Da kam der Kellner mit der letten einzigen Ganssebruft und stand zwischen Mutter und Sohn, wie in der Schiller'schen Ballade:

"Bwischen Larven bie einzige fühlende Bruft!"

Ich weiß mich lange keiner solchen Schnsucht zu erinnern, wie sie mich jeht ergriff, denn die Schnsucht des Magens ist eine ganz andere, als die des Herzens; "ach," seufzte ich still, "komm' an meine Brust, du—" allein der Seufzer erstarrte mir auf der Lippe; mit einem Griff wie eine Klavierspielerin hatte die zärtliche Mutter die letzte Gänsebrust angepackt und sie an ihre eigene gezogen. Der Kellner kam mit Ironie und Kapern auf mich zu, und ich sing schon an, an aller Menscheit zu verzweiseln. Noch lagen Mehlspeis und Brazten wie unentdeckte Reiche Amerika's vor meiner Phantasie. Die Mehlspeise kam. Zwei kleine Leopoldiberge. Ich war zum Leußersten entschlossen! Ich mußte Mehlspeise bekommen und hätte ich Luit en ermorden müssen. Die zärtliche Mama hieb in die Mehlspeise hinein, wie ein Bergknappe, ich dachte mir in mir:

"Rur ju, geschäftiger Maulwurf!"

Sie legte einige kleine Mehlspeishügel auf ihren Teller, und eine kleine Gebirgskette auf Luikens Teller; aber es blieb auch noch eine kleine Bortion für mich; schon war der Kellner bei mir, schon hob ich den kühnen Lössel, da macht Luiken eine kecke Wendung, stoßt den Kellner an den Arm, der letzte Rest von Mehlspeis fällt auf den Boden und die Sauce sließt über den Frack hinab. Ich sah wehmuthig hinab zu der gefallenen Mehlspeise:

"Da liegen meine Königreiche!" wischte mir die Sauce und eine stille Thräne ab und saß und harrte auf den Braten.

Da tam er, anspruchslos, in fleine Theile geschnitten; ein fleiner Luftzug, ber burch bas Bimmer wehte, spielte mit ben fleinen Portionen und der Kellner legte die Gabel barauf, ba= mit die Luft fie nicht fortführe. Bon allen Geiten murben nun die Gafte lauter Bahlherren, ein jeder mufterte die gange Schuffel, und ftach fich bas Befte heraus. Mein Nachbar links war bem Rellner entgegengereist und nahm ihm bas Beste fort. Die Mutter meines lieblichen Quiten aber tehrte und wendete an den letten Portionen, wie an Müngen, von benen alle Geprage verwischt find, nahm endlich brei Stud für fich, und brei Stude für Quiten, und bie Schuffel tam an mich; in mitten ber Schuffel lag ein Befen wie eine kleine Mumie; es war ein kleines Bein mit unverkenn= baren Spuren ebemaliger Rleischanwesenheit. Reben biesem Bein lag eine halbe gelbe Rübe, wie ein verwitterter Leichen= stein, und ber Rellner fah mich elegisch an, wie ber Genius über ein Grabmal, und seine hellen Gesichtszüge faben auf die Schuffel, ju fagen icheinend:

"Hier ruhen die Reste eines irdischen Kapauner!"

Ich ließ ben Wirth rufen, hielt ihm bas Bein, an bem gar nichts baran war, unter die Nase und sagte:
"Man spricht, daß man bei ihnen so gut speist, ist ba was baran?

Darauf brückte ich Luiken zärtlich an mein Herz, gab meinem Nachbar links ben Rippenstoß, ben er mir vor Tisch geliehen, zurück, trat meinem Vis-à-vis mit bem Zwiebackgessicht grimmig auf ben Storchen-Fuß, bezahlte meine Zeche, und ging borthin essen, wo man nicht Table d'Hote speist, und

"Wort gehalten wird bort in jenen Raumen !"

Beantwortung der Frage: "Wer hat wahrhaftig ge= liebt, der durch die Liebe ein Weiser, oder der durch die Liebe ein Narr geworden ist?"

> Omnia vincit amor, et nos cedamus amori. Virgil. Eclog. 10. 69,

Die Liebe besiegt Alles, sogar Metalliques! Die Liebe überwindet Alles, sogar Hausbälle! Die Liebe bezwingt Alles, sogar Recensenten! Die Liebe begeistert Alles, die Liebe humanisirt Alles!

Und ich soll weiter reben von der Liebe? und von welcher Liebe? Bon der sporadischen, wie sie in einzelnen Fällen vorkommt, und Menschen, d.h. Unmenschen, d.h. Berliebte, hinrasst? Oder von der epidemischen, asiatischen, wie sie in unserer Zeit grassirt, und Tausende im Leben, d. h. in der Fabel, d. h. in Romanen und Romanen-Röpfen nieder= würgt?

Was ist Liebe? Was heißt Liebe? Wo wohnt die Liebe?

Fragt ben Millionär, und er wird Euch fagen: "Da, wo sich die Fingerspißen mit dem Gelde an der atmosphärischen Lust verbinden." Fragt den Natursorscher, und er wird Euch sagen: "Bo sich das organische und sortpslanzende Leben entzündet." Fragt den Schwärmer, und er wird Euch sagen: "Da, wo der Mondstrahl die seufzende Knospe küßt." Fragt den Lustspielbichter, und er wird Euch sagen: "Da, wo der Knoten, zur Ueberraschung des Publikums, ganz anders gelöst wird, als der gesunde Menschenverstand es erwartet." Fragt einen unserer Formenschmiede und subjektiven Lyriker, und er wird Euch sagen: "Es ist

- Gntfagen nur und Trauern Und ein verlor'nes Grollen (?) und Bedauern."

Fragt unsere Jünglinge, und sie werben Euch sagen: "Sie wohnt in der Nothwendigkeit, eine reiche Parthie zu machen." Fragt unsere jungen Mädchen, und Sie werden Euch sagen: "Sie wohnt da, wo sich die Eitelkeit in die Versorgungssucht ergießt." Fragt endlich mich, und ich werde Euch sagen: "Sie wohnt in dem Herzen, das für eine Person zu enge ist und nur für zwei Personen weit genug ist!"

Liebe hat aber nicht nur ihren Ort, sondern auch ihre Zeit. Bei Pflanzen und Menschen ist die Jugend die Zeit der Liebe!

Blumen und Herzen haben ihre Flitterwochen; nach den Flitterwochen hört die Blume auf zu bliten, das Herz zu glühen, die Zweige schweigen, der Schmetterling senkt den Fittig, das Leuchtkäserchen verliert seinen Phosphor! Nur seltene Menschen und seltene Herzen haben einen langen Frühling und eine lange Jugend! Aber jene selztenen Blumen und jene seltenen Herzen wurzeln zwar in der Erdenwelt, allein sie trinken Leben aus dem Aether des hims mels und das Einathmen des Ueberirdischen macht sie zum lieblichsten, heiligsten Wunder der Natur!

Was die Kunft für die außern Sinne ift, das ist die Liebe für den innern Sinn: eine Sehnsucht nach dem Joealen, nach der Urschönheit, die in einem endlichen Wesen ihm tausendstrahlig entgegen seuchtet!

Liebe, Du begeisterte Improvisation eines liebetrunkenen Herzens, Du kühne Musik einer entstammten Empfindung, ich sage von Dir, was ein großer Dichter von einem andern Gesgenstande sagt:

"Was ich ohne Dich wäre, ich weiß es nicht, aber mir graut, seh' ich, was Tausende ohne Dich sind!"

Uch Gott! ja, mir schaubert die haut und die Seele, seh' ich das Geschlecht der menschlichen Mollusten und Polypen,

bie ohne Liebe leben; ihnen fehlt die Entwicklung ihres Wesens, ihnen fehlt die Entfaltung ihres Seins; sie vernehmen nichts von der Harmonie der Schöpfung, die nur in der Liebe ihr Maisest auf Erden feiert; sie sehen nichts von dem Wiederschein des Göttlichen, das aus dem Spiegel der Liebe zurückstrahlt; sie ahnen den aufgehenden Frühling nicht, der zwei Herzen überbaut mit den zu Blumen gewordenen Mythen der Sympathie; sie wandeln lichtlos unter dem Strahlenzund Funkensalle des allbelebenden, allerwärmenden, allbeselizgenden Centralseuers!

Ach, saget nicht, daß der Liebende sich täusche! Die Liebe täuscht sich so wenig, wie die Poesie, die Poesie so wenig wie die Kunst! Es ist Götterwahrheit in jeder Liebe, in jeder Poesie, in jeder Kunst; und wie die Wahrheit in der wahren Kunst, so liegt die Geliebtenliebe in jeder wahren Liebe, so ist jede Läuschung der Liebe unmöglich!

Und solch eine Empfindung sollte den Menschen zum Narren machen? Gine solche Empfindung sollte die menschliche Natur nicht zur Vervollkommnung emportragen? Gine solche Empfindung sollte den Geist nicht verklären, den Sinn nicht veredeln, das Herz nicht heiligen und den Verstand nicht erhöhen und nicht läutern?

Wer nach seiner glücklichen oder unglücklichen Liebe ein Narr ist, der ist keiner geworden, der ist einer geblie = ben, mit erhöhtem Charakter.

### "Unser Herrgott grüßt alle Augenblick, kein Mensch bankt ihm!"

Da ist eben wieder der erste, süße, heilige, milde Gruß Gottes niedergeslossen vom blauen Himmel, der erste Früh: lingsstrahl stieg von den in durchsichtigem Flor gehüllten Bers gen nieder zu den Menschen, und weht sie an mit dem unendlichen Gruße des ewigen Schöpfers, und kein Mensch dankte ihm!

Höchstens werden ein paar Frühlingsdichter kommen, und werden singen von dem alten "Lenz" mit seinen "Lenztänzen" und "Blumenkränzen" und "Nachtigaken," die da "schallen!" u.s.w. Heißt das Dank? das heißt Undank!!—

Das steht ein kleines armes Madchen an der Brücke, es bettelt nicht, aber es halt euch ein kleines Blümchen entgegen. Das erste Kind der verjüngten Erde dustet so lieblich, die Farbe ist so zart, und das Mümlein ist ein stiller Dollmetsch des armen Kindes, und es dittet mit seinen Farben für das Mädchen, welches auch ist eine Blume, abgerissen vom Schoose seiner Mutter und hingetragen in eine fremde, grausame Welt, und in diesen ersten Blumen des Jahres grüßt wieder unser Herrgott mit seiner alten Liebe, die immer wieder Alles auserstehen läßt, und der die verwais'te Erde wie den verwais'ten Menschen immer wieder mit neuen Gaben und Blüthen besenkt und beschenkt, und er grüßt lächelnd und herzinnig und väterlich aus diesem zarten Blümlein; aber kein Mensch dankt ihm! und die Meisten gehen vorüber, und gar manche steßen noch ganz unsanft Kind und Blümlein von sich!—

—Ihr steht auf der Bastei, und schaut hinüber in den Strom, der blau und schillernd, wie ein gewässertes Atlassband dahinflattert, und der den Saum der Stadt munter füßt und die alte Fußwaschung hält an den belebten Usern, seht, da hat unser Herrgott wieder gegrüßt, der der Flußnymphe das Mieder von Sis ausgezogen und sanst aufgethaut hat die Frostrinde um ihren Busen, daß sie nicht überschwemme euer Sut und euch kein Leid zufüge, wie zuweilen in Gottes Jorn und gerechtem Grimm; habt ihr daran gedacht und von dem Wasserhimmel unten einen dankenden Blid emporgeschickt zu

bem Himmel oben? Ja, ja, unser Herrgott grüßt alle Augen: blid und kein Mensch dankt ihm!—

- —Da flattert er hin, der kleine Schmetterling, der erste warme Liebeshauch der Sonne hat ihn aus seinem Raupenshaus herausgelockt, und er ist einer der ersten Andeter in der verjüngten Ratur, und die kurze Zeit seines Lebens flattert er um euch, und auch in diesem Erstgebornen der jungen Sonne grüßt euch der liebe Gott, der aus Nacht und engem Leben die Seele befreit am Tage des Lichtes, daß sie sich aufschwinge, jung, unsterblich, und die lichtgestickten Schwingen emportrage zum Himmel; aber denkt ihr je beim Andlicke eines Schmetzterlings an die Güte und Gnade des Herrn, der aus den Erzbenraupen einst hervordrechen läßt den Auroravogel des ewizgen Morgens? Ja, ja, unser Herrgott grüßt alle Augenzblick, und kein Mensch dankt ihm!—
- -Da ist Lift, ber Orlando furioso bes Klaviers, und ba ift Ernft, ber Offian und Fingal ber Bioline, fie ent: und verzuden euch, fie verdreben euch Berg und Ropf, und ihr feib durch und durch aufgelöft in Wonne und Jubel, und ihr wißt euren Empfindungen nicht Worte zu geben u. f. w.; aber fällt es euch babei ein, an benjenigen Grand mæstro zu ben= ten, ber folden Wohltlang gelegt in ein tleines Ding von Solz, ber folde Laute bes Weh's und ber Luft gelegt hat in bunne Saiten, und ber ben schwachen Geift bes vergänglichen Menschen hat unterrichtet in ber Kunft, die schlafenden Tone zu weden, und die in todten Instrumenten eingemauerten und begrabenen Götter zu erweden und aufstehen zu heißen, baß fie euch in Berg und Seele tonen und klingen und euch erre= gen zu Thranen ber Luft und ber Wehmuth? Ja, ja, unfer Berrgott grußt alle Augenblide, und fein Densch bankt ihm !-
  - -Ihr effet alle Tage Erdapfel in anderer Geftalt, und halb

Europa würde Hungers sterben, wenn diese Frucht nicht wäre, und sie ist die erste und größte Wohlthäterin der Menschheit, und ihr schaut sie mit Gleichgültigkeit an, und wißt nicht, daß auch in dieser Frucht einer der herzlichsten Grüße Gottes liegt! Habet ihr bedacht, mit welchem riesengroßen Weltgedanken Gott die Brust eines sterblichen Menschen füllen mußte, mit welchem Auswande von Geist, unsterblichen Ersindungen diese Frucht für euch entdeckt werden mußte? Welche Opfer sie gestostet, und welche Geheimnisse der menschliche Geist erst der Ratur und der Schöpfung mit Gottes Beistand entreißen mußte, ehe ihr einen Erdapfel zu essen bekamt? Ja, ja, unser Herrgott grüßt alle Augenblick, aber kein Mensch dankt ihm!—

— Ja, ja, mein lieber Leser, Gott grüßt alle Augenblick! Der Sang der Nachtigall und die Stimme des Echo, sie sind nichts als Gottesgrüße. Sturm und Zephyr, Bachesrieseln und Wassersause sind nichts als Gottesgrüße! Morgenröthen und Abendröthen, Blumen und Blüthen, sind nichts als Gottesgrüße! Jede Nacht ist Gottes Gruß und jedes Sternlein ein Trost in diesem Gottesgruß! Jeder Tag ist ein Gruß Gottes und jeder Strahl eine Beleuchtung dieses Grusses! Das ganze Leben ist ein Gruß des gütigen Schöpfers, und selbst der Tod ist ein stiller Scheidegruß Gottes mit dem Ausrus: "Auf Wiedersehen!"

## Der zweideutige Regenschirm.

Gin Abenteuer mit naffem Anfange und trockenem Ente.

Es war einer unserer schönsten Sommertage, mir klappersten die Glieder in den kalten Zimmern; ich hüllte mich in einen leichten Sommerpelz und zog durch die Straßen Wiens.

Ich habe icon oben gefagt: es war einer unserer ichonften Sommertage, es fing also auch sogleich ju regnen an.

Ich trage seit langer Zeit keinen Regenschirm mehr, erstens weil ich keinen habe, zweitens—benn es giebt Menschen, die mit dem gründlichsten Erund nicht zusrieden sind— und zweistens, weil ich nicht gerne der Diener meines Regenschirmes bin, der sich, wenn es nur ein Bischen schlechtes Wetter ift, von mir tragen läßt.—Sobald ein Regenschirm erfunden werden wird, der bei schmutzigem Wetter mich tragen wird, schasse ich mir auch gleich einen an.—Der Regen sing an, deramaßen in Strömen herabzustürzen, daß ich genöthigt war, in ein Hausthor zu treten und mich, wie man hier sagt: unater zu stellen.

Daß Regen und Sturm, Donner und Blit der Liebe gunsftig sind, ist eine bekannte Sache. Wie hieß nur gleich die da? Di do! richtig!

Sogar das prosaischste Ding im Leben kann einem Liebesz genie zum glücklichen Behelf werden; Zeuge dessen: der Manztel, den Leicester über den Morast legte, damit Elisabeth darüber spaziere; herr Lot ist seine Frau los geworden, weil sie sich nach einem Feuer-Regen umsah; kurz, das Grollen der Elemente ist der Liebe günstig, so auch mir dieser Platzregen, dieser Regen und dieser Platz.

Es war in der — Gasse, der Leser kann nicht sehlen, denn gerade über dem Hause steht alle Abend, wenn der Himmel mit Wolken umzogen ist, das Sternbild: die Spika.

Ich stand im Thor und sah zum himmel empor; benn ber Mensch richtet leiber nur dann erst seinen Blick zum himmel, wenn Sturm und Ungewitter ihm droht. Da erblick' ich plötlich, auf dem Wege zwischen mir und dem himmel, ein Fenster vis-à-vis, und an dem Fenster—ach! an dem Fenzster!—Run meint der Leser gewiß, es wird heißen:

an bem Fenster ein weibliches Wesen u. s. w.," nicht wahr, das meint ber Leser?

Es ift auch wahr, und an dem Fenster ein weibliches Wesfen. Ein weibliches Wesen, wie soll ich es gleich schilbern? Lieber Leser, schilbere sie dir selbst, nach eigenem Belieben, ich bin mit Allem zufrieden.—Wie du sie schilberst, so soll sie gewesen sein.

Sie saß am Fenster und - las? Nein! Begoß die Blumen? Nein! Tändelte mit der Nachtigall? Nein!—Ich will die Leser nicht täuschen. Ich bin in diesem Augenblicke Sistoriker und nicht Romantiker! Ich gebe historische Wahrheit! Sie saß am Fenster und spitte sich die Nägel.

Ich sab hinauf, sie sah herab, es war richtig; wir sahen uns, wir liebten uns, wir schwuren uns ewige Treue! Alles durch Physiognomik!

Die Scheibe! die Fensterscheibe! die verdammte Fenstersscheibe genirte mich gewaltig. Der Mensch traue nie einer Fensterscheibe! Ein Mädchen hinter der Fensterscheibe ist ein ganz anderes Besen, als ohne die Fensterscheibe. Die Glassermeister haben die größten Illusionen im Leben hervorgesbracht. Ein Mädchentopf hinter einem Fensterglas bringt die größte optische Täuschung hervor! Prima regula Juris est: Man verliebe sich nie, bevor sie das Fenster ausgemacht hat.

Sie machte das Fenfter auf! Ach, welche Schönheit! Sie war schön wie, wie, siehe meine gesammelten und noch ungesammelten Schriften, Seite 17, 39, 44, 67, 120, 201, 304, 506 und so weiter, und wähle ein Muster—Honoratioren zahlen dafür nach Belieben.

Sie sah zum himmel empor und dann zu mir! Ich war ja auch ihr himmel!—Dann machte sie bas Fenster wieder 10\* zu! Warum machte fie bas Fenfter wieder zu? Weil es regnete! Richtig! Die Leser wissen jest gleich Alles, man kann sie gar nicht mehr überraschen!

Sie sah wieder, herab; auf einmal sprang sie auf, eilte vom Fenster weg, blieb einige Minuten weg, kam dann zurück und lächelte. In diesem Augenblick kam die bestügelte Fris, oder um deutlicher zu sein, ihr Stubenmädchen, über die Straße gehüpft, brachte mir einen Regenschirm und sagte: "Das gnädige Fräulein sendet Ihnen hiermit einen Regenschirm!"—Sagt's und verschwand, indem ich ihr noch nacheries: "Ich werde die Chre haben, den Schirm mit meinem Dank dem Fräulein selbst. zu überbringen."

Man fage was man will, die Frauen sind liebenswürdiger als die Männer, auch sogar wie ich! Und sie wissen mit solchem Anstand uns Gelegenheit zu geben, mit ihnen bekannt zu werden, daß wir Herren der Schöpfung wahre Tölpel der Schöpfung dagegen sind.

Um andern Tage, es war gerade gleich ben Tag darauf, es war fehr schönes Wetter, ging ich zu ihr.

Welch' ein Unterschied: gestern und heute! Gestern ging ich im Regen ohne Regenschirm, heute im Sonnenschein mit einem Regenschirm! Die Natur ist reich an solchen sunigen Kontroversen!

Ich ging hinauf, legte mein Herz an die Thure, es flopfte. "Herein!" rief eine flotenweiche Stimme, und ich trat hin ein. Sie faß am Fenster—ich nahte mich, das Pfand der Liebe auf bem Arm: ben Regenschirm.

"Fraulein," fagte ich und forrigirte mich fogleich: "Holsbes Fraulein. Im Leben gewährt ber Mann ben Frauen Schutz und die Frauen ben Mannern Schirm!" hier wartete ich, um ben Effett dieser brillanten Introduktion abzuwarten. Sie machte keinen Effekt. Aha, bachte ich, zieh'

ben witigen Bramfegel ein und pflanze ben fentimentalen Fodmaft auf! Ich begann alfo wieder:

"Berehrteste Holbe, wie gludlich, wer nach Lebenssturm und aus des Daseins Wolkenhimmel sich auf die gludliche Sonnenterrasse eines empfindenden herzens flüchten kann!"

Ich endete wieder, um die Wirkung biefes empfindsamen Bollers zu beobachten. Er verhallte wirkungslos!

Kurz, meine Schöne blieb kalt, schroff, unzugänglich. Diese heuchelei verdroß mich! Mir den Regenschirm zu schicken, mir so zu sagen auf gut regenschirmerisch anzubeuten: "Romm mit ihm wieder!" und nun so die Spröde zu spielen!

Ich versuchte noch einige Anläufe, Alles vergebens. Sie sagte: "Ich bitte Sie sehr, mich zu verschonen!"

Das war zu arg! Ich entschuldigte meine Kühnheit mit ber Beftigkeit meiner Leidenschaft und ging endlich so weit, ihr zu sagen: "Die Gute, mit welcher Sie mir den Regensschirm schickten, nahm ich für eine mich beglückende Einladung, mich dann selbst bei Ihnen vorzustellen!"

Sie sprang auf, eine eble Nöthe überstammte bas holbe Angesicht und sie sprach: "D, ihr eitlen Männer! So wissen Sie denn, Ihr Anblick und Ihr Gegenüberstehen war mir so unleidlich, so zuwider, daß ich es vorzog, Ihnen je eher je lieber den Regenschirm zu senden, um Sie nur recht bald von da drüben los zu werden!"

Daß ich bei dieser Anrede ein verteuselt dummes Gesicht gemacht haben muß, wird man mir leicht glauben; doch raffte ich noch alle meine Fronie zusammen, um zu fragen: "Aber, mein holdes Fräulein, was hat Sie denn genöthigt, am Fenster zu bleiben, wenn Ihnen mein vis-à-vis so verhaßt war?" Sie machte einen spöttischen Kniks und sagte lachend: "Und wie, mein genialer Herr, wenn ich nun meinen wirklichen Geliebten erwartet hätte? Ich empsehle mich Ihnen!" und

bamit schlüpfte sie in ein Nebenzimmer. Ich machte Rechtsum und zog ab, indem ich ben zweideutigen Regenschirm auf ben Tisch legte. Darauf schrieb ich diese erbauliche Historie nieder, zur eigenen, öffentlichen Selbstgeißelung und zum moralischen Exempel für die Citelkeit und Eigenliebe sämmtlicher Mannspersonenwelt.

#### Der Anefdoten=Rrampus.

Der Herr Zindelkleber wirft jährlich einige Tausend Anets boten ab. Wie der Zwetschkenbaum Zwetschken trägt, so trägt Fr. Zindelkleber Anekdoten. Man braucht ihn nur zu schützteln, so fallen sie zu Hunderten herunter. Es braucht nur ein leiser Wind zu wehen, so fallen sie zu Boden.

Aber der Zwetschkenbaum steht fest, und wer teine Zwetschken will, der geht nicht hin, der schüttelt ihn nicht. Hr. Zindelstleber jedoch steht nicht fest, er ist ein wandelnder Zwetschkensbaum, wenn er nicht geschüttelt wird, so schüttelt er sich selbst, und die Anekdoten fallen grün, gelb, halbreif, versault auf die Häupter unschuldiger Menschen herab. Die Zwetschsten haben doch Kern; aber Zindelklebers Anekdoten sind Zwetschken ohn e Kern. Ein Zwetschkenbaum giebt im Winster Ruh; Zindelkleber treibt fortwährend Anekdoten, im Winster, im Sommer, im Herbst, im Frühling und in der fünsten Jahreszeit, in den Hundstagen!

Ein Zwetschkenbaum trägt alle Jahre frische Zwetschken, Zindelkleber trägt alle Jahre dieselben Anekoten! Ein Zwetschkenbaum je älter er wird, desto weniger Zwetschken giebt er, Zindelkleber, je älter er wird, desto mehr Anekoten trägt er! Zindelkleber ist ein wahrer Anekoten-Krampus, ein Anekoten-Wau-Wau, ein Anekoten-Haufsch, wenn er das Maul ausmacht, verschlingt er eine ganze Gesellschaft mit

Haut und Haar! Und Zindelkleber macht das Maul fleißig auf, Zindelkleber thut nichts, als das Maul aufmachen, und wenn er das Maul zumacht, so macht er das Maul nur zu, um das Maul aufzumachen.

Wo Herr Zindelkleber wohnt? Er wohnt nicht, sein Reich ist nicht von einer bestimmten Wohnung. Des Morgens läßt er im Kassehause Anekoten sallen, des Mittags schüttelt er sich Anekoten auf der Bastei herab, bei Tische streut er Anekoten aus, Abends pflastert er die Zirkel mit Anekoten, und in der Racht erzählt er sich selbst einige Anekoten.

Wo herr Zindelkleber weilt? Er weilt nirgends; wie ein Wolfenbruch entladet er sich seiner Anekdoten über die Balafte ber Reichen und über die Hutten der Armen, und zieht, furchts bar drohend, seinen Schreckensweg weiter fort!

Was herr Zinbelkleber ist? Er ist Commandant der verseinigten Postbüchel, Feldwebel der vademecumatischen Wissenschaften, Magister der freien Albernheiten, General-Einbalsamirer aller verstorbenen Bonmots und öffentliches Mitglied mehrerer geheimen Unanständigkeiten!

Bon was Herr Zindelkleber lebt? Er lebt von dem Fett magerer Anekoten, von dem Fleisch abgenagter Einfälle, von dem Uebersluß an Witmangel, von dem Neichthum an Geistesarmuth, von der üppigen Begetation kahler Gedanken, von dem Safte ausgedorrter Bonmots, von der Fülle leerer Wortspiele, und von der steten Abwechslung seines ewigen Einerlei!

Wo man Herrn Zindelkleber sindet? Man sindet ihn überall, wo man ihn nicht sucht; man sindet ihn überall, wo er nichts verloren bat; man sindet ihn überall, wo der redliche Finder sehr belohnt wäre, wenn er ihn nicht fände, und wo wir ihn sinden, sind wir ihm ein gefundenes Essen!

Letthin ging ich bes Morgens um fechs Uhr, einen Freund auf die Bost zu begleiten; es herrschte überall Stille und Ruhe;

man sah keinen Menschen; ich war mir keines Unheils gewär= tig, nicht einmal die Journal-Austräger gingen noch an ihr Geschäft, blos hie und da ging ein Milchweib und trug Was= ser auf unsere Kasseemühlen; da, als ich um das Essig-Gäß= chen bog, siel der Anekdoten-Krampus, wie vom Himmel vor mir nieder.

"Ach! guten Morgen! wohin?"

"Auf die Boft!"

"Auf die Post! da muß ich Ihnen eine Anekdote erzählen. Einmal fuhr Jemand auf die Bost u.s.w."

Nun erzählte er mir eine Anekote, von der ich meinem Großvater auf seinem Todtenbette versprach, sie keinem Menschen mehr zu erzählen, weil er sie von seinem Großvater geserbt hatte. Ich will von dannen, er fragt: haben Sie denn so viel zu thun?

Wie Gie feben !

"Wie ich sehe! da muß ich Ihnen eine Anekdote erzählen!" Und eine Anekdote wälzt sich von seiner Brust, die vor Alstersschwäche schon nicht mehr gehen kann. Ich hüpfte immer vorwärts, er mit, und Anekdoten auf Anekdoten rinnen auf mich herab, dis ich auf die Bost komme und meinem Freunde zurief:

"Dort legt ein Rutscher seine Pferde an, Dies elende Fahrzeug konnte mich retten!

Ein andermal ging ich auf der Bastei, Mittag als es furchts bar schneiete, in der Gewißheit, jest Niemand da zu sinden. Auf einmal steht eine Gestalt vor mir, es war der Anekdosten-Krampus.

"Jest spazieren ?"

Ja, ich liebe dieses Unwetter!

"Unwetter? Da muß ich Ihnen eine Anekote ers

Darauf erzählte er mir eine Anekvote, die einst Roa in der

Arche erzählte, und Frau Noa darauf erwiederte: ich bitte bich, diese Anekdote habe ich schon in Müchler's Anekdoten: Almanach gelesen!

Da ich schon beim Karolinenthor war und heruntergehen wollte, ergriff er mich abermals wie ein gigantisches Schickal und wollte mir noch eine seiner langen Anekboten erzählen, da half ich mir mit einem Staatsstreich und sagte: "Entschuls digen Sie, ich kann Ihre Anekbote nicht aushören, denn ich muß im nächsten Frühjahr verreisen!"—

Wieder einmal war es Nachts um halb zwölf Uhr, ich kam aus einer lustigen Gesellschaft ganz traurig nach Hause, man hörte und sah Niemand in den Straßen, blos zwei Nachwächster riesen sich zu: "Schlasen Sie wohl, angenehme Ruh!" Ich selbst ging nach Hause und dachte nichts als: "ich bin doch neugierig, was Morgen in meinem Humoristen stehen wird!"—da taucht der Anekdoten-Krampus vor mir aus:

"Woher so spat?"

Aus einer kleinen Unterhaltung!

"Kleine Unterhaltung? Da muß ich Ihnen eine Anekdote erzählen."

Nun erzählt er mir eine Anekote, die in Pompeji Jemand seinen Tischgenossen erzählte, als sie gerade verschüttet wurden. Dabei haltet er mich am Aermel meines Mantels— bessen Schickal ich nächstens erzählen werde — und begleitet mich nach Hause. Ich läute an. "Haben Sie keinen Hausesschlissel? Da muß ich Ihnen eine Anekote erzählen!" Mein Hausmeister, der so alt war, als ob er eine Anekote des herrn Zindelkleber wäre, und dabei so kest schlief, als hätte ihm Herr Zindelkleber eben die Anekote erzählt, kam endlich, und ich schlüpfte in das Haus; ich war schon auf der Treppe, da hörte ich noch, wie Herr Zindelkleber zum Hausmeister sagte: "Da muß ich Ihnen eine Anekote erzählen!"

## Der Fragen=Donnerer und ber Blihableiter.

Mein erfter Cat ift, in ber Welt Die Frager zu vermeiben. Sothe.

Es giebt Leute in der Welt, welche unter der Constellation eines Fragezeichens geboren worden sein muffen; wenn sie gar nichts mehr zu fragen wissen, streichen sie uns mit der Hand an dem Roddrmel herab, und fragen: "Was kostet die Elle von diesem Tuche?"

Schon das Sprichwort fagt: ein Narr kann mehr fragen, als zehn Weise beantworten können. Es ist bei der Sache aber ein Glück, daß es diesen Fragen gar um keine Antwort zu thun ist. Aber dennoch sind sie eine wahre Land= und Stadt-Plage!

Es war im Saale des Musikvereins. Ich stand am Drachester. Mit dem rechten Ohr sah ich der Musik entgegen, und mit dem linken Auge hörte ich, was auf der Gallerie gesprochen wurde. Der Saal war noch halb leer. Da kam Herr Schneppermund auf mich zu; indem er den Kopf vorwärts neigte, und die Kniespizen abwärts streckte, sah er sast aus, wie ein großes (?). Noch einen Ruck, jezt hatte er mich, der Fragen-Donnerer.

Er. Belieben Sie auch ba ju fein?

3d. Dja.

Er. Erwarten Sie heute viel Genuß?

3d. 3d? Go!

Er. Belieben feinen Sperrfit zu haben?

Ich. Ich, o nein.

Er. Belieben alle Conzerte zu besuchen?

3ch. Alle nicht.

Er. Waren Sie gestern in ber Oper?

3d. Rein.

Er. Haben bie Gewogenheit, mas belieben von bem Schriftsteller \*\*\* zu halten?

Das war eine schwierige Passage! Da war mit "Ja" oder "Nein" nicht hinüber zu kommen. Bei solchen Gelegens heiten habe ich eine eigene Antwort, sie läßt sich aber leider nicht gut wiederholen, denn Buchstaben und Zeichen geben diesen kunstartikulirten, unartikulirten Naturlaut nicht wieder. Es ist ein "Hum!" und ein "Oh!" und ein "So!" und ein "J nu!" in eine langgehaltene Nasenpassage verschmolzzen, und in einer verbebenden Kehlkopf-Fermate ausgehend. Es ist ein Ton, wie wenn eine etwas rostige Maultrommel mit einem auf dem Tisch gekreiselten Messingknopf ein zärtliches Duet singt.

Ich kann diesen in seiner Art einzigen, von mir selbst erstundenen Antwort-Contrebaß nicht beschreiben, dem neugieris gen Leser bin ich bereit, ihm denselben hören zu lassen, wenn er mir das Bergnügen schenkt, mich zu besuchen. Für austwärtige Leser bin ich bereit, denselben lithographirt beilegen zu lassen, aber erst, wenn frisch pränumerirt werden soll.

Um aber doch ein Symbol dieses Unaussprechlichen zu ges ben, habe ich versucht, diesen Laut in Musik zu sehen, und zwar folgendermaßen:



Der geneigte Leser wird mich nun auch als Compositeur schähen und lieben lernen. Diese Composition, die ich in einer einzigen Winternacht zu Wege brachte, past zu allen uns fern Operntexten, und kann noch nebenbei als musikalische Antwort der Preisfrage:

п. Вы.—11.

#### "Ift Nießen auch Mufit ?"

gebraucht werden. Ich werde diese Composition stechen laf= sen, und sie als Extrabeilage meinen Lesern mittheilen, aber erst wenn frisch pranumerirt werden soll.

Die Fragen bes Fragen : Donnerers fturmten von neuem los.

Er. Haben bie Gewogenheit, icon viel Pranumeranten zu haben!



Er. Belieben gar feine Mitarbeiter zu haben?



Er. Sie belieben gewiß in ber Nacht viel zu arbeiten ?



Er. Haben die Gewogenheit, mas halten Sie von Logo: griphen überhaupt?



Das Ding wurde mir endlich dech zu bunt, ich machte einen coup d'état. Ich that, als ob ich eine Dame auf der Galelerie grüßte, nickte, machte ein Zeichen mit der hand, ob ich hinauskommen sollte, nickte wieder mit dem Kopfe, und sagte plöglich zu dem Fragen-Donnerer:

"Belieben zu entschuldigen, da oben winkt eine Dame." Ich eilte rasch vorwärts, indem er mir noch zurief: "Belieben Ihre Geliebte gu fein ?"

Ich kam glücklich auf ber Gallerie an, und lehnte mich ganz erschöpft in einen Winkel. Ich mochte kaum fünf Minuten ba gestanden haben, als ich plöplich die Frage hinter mir borte:

"Belieben fich getäuscht zu haben?"

Mich übersiel eine töbtliche Angst! In den nächsten fünf Minuten hatte er mich nach meinem Schneider, nach meiner Wäscherin, nach meinen Studien, u. s. w. gefragt! Da sah ich plöglich Cousin Wilhelm im Saale stehen, ich winkte ihn berauf, um ihn als Blizableiter gegen den Fragen-Donnerer zu gebrauchen. Cousin Wilhelm kam, herr Schneppermaul siel sogleich wie ein Schröpstopf auf seinen Nacken, und verssetzt ihm die Frage:

,,haben die Gewogenheit, ein Cousin von herrn S. zu fein? mutterlicher Seite? leibliches Geschwister-Rind? belies

ben ein Ungar zu fein? u. f. w."

Cousin Wilhelm war noch frisch, noch ganz unausgefragt, er konnte schon einen Sieb ertragen, ich überließ ihn bem Fragen-Donnerer, und schlich mich davon. Nach einer Viertelstunde sah ich ihn blaß und erschöpft den Conzertsaal verlassen, ich ging ihm nach, klopfte ihm auf die Schulter und fragte:

Belieben fehr angegriffen gu fein?!

#### Der Traum ein Leben.

Der Mensch, ober vielmehr ber Nichtmensch, b. h. ber Schriftsteller, kann jest von ber Wirklichkeit nicht mehr leben, er kann nicht einmal von ber Wirklichkeit sterben, benn Erhungern heißt nicht sterben, sonst könnte man die meisten beutschen Schriftsteller als Ugolino's mit ihren geistigen Kinsbern malen.

Der Schriftsteller muß jest zu jedem erlaubten Mittel seine Buslucht nehmen, um sein Dasein zu fristen während der Frist seines Daseins. Was heißt: "erlaubte Mittel?" Ja, wer das wüßte! Die Zähne des Menschen sind erlaubte Mittel, sein Dasein essend durch sie fristen; Sprache und Bernunft sind erlaubte Mittel, schweigend und nichts denkend sein Dasein durch sie zu fristen. Hoffen ist auch ein erslaubtes Mittel, wünschen Jossen im Stillen; lie ben ist auch ein erslaubtes Mittel, wünschen Jossen machthafter Substanzen sich zu erhalten, denn wer liebt, der lebt von Lust, z. B. in Baden oder in Ischl u.s.w., wo die Lust rein ist; er speist seine eigenen, verzehrungssteuersreien Seuszer, er trinkt seine eigenen, gerebelten Thränen und raucht die seinsten Havannaphantasien!

Auch träumen ist ein erlaubtes Mittel, sein Leben zu fristen. Aber um zu träumen, nuß man schon gut gegessen haben, benn Träume kommen aus bem Magen!

Es ist noch eine große Rechtsfrage, ob die Träume des Menschen sein Eigenthum sind? Wenn Träume aus dem Magen kommen, und ich träume nach einem Souper bei einem Banquier luxuriöse Träume, gehört dann dieser Traum mir oder dem Banquier? Hat er mich auch auf alle Konsequenzen des Soupers eingeladen? Diese Frage führt mich in's Medicinische: Wenn ich nach diesem Souper eine Bleizkolik friege, gehört diese Kolik mir oder dem Banquier?

Aurz, man fieht, daß des Munchener "Fineffen-Sepperls" Wahlspruch:

"Nir G'wiffes waß mer nit!"

eine große Wahrheit ist!

Ich nehme an, meine Träume gehören mir, benn ich sous pire stets nur bei mir, weil ich Abends gerade am liebsten mit einem gescheidten Manne beisammen bin. Also kann ich mit meinen Träumen machen, was ich will; ich kann sie verkaufen, wie ich ben "verkauften Schlaf" verkauft habe! Ich kann ihn auch versetzen!

Ach, es ware wirklich eine Aufgabe für ein hyperphilanstropisches Jahrhundert, ein

"Bersahamt für die Träume des Armen" zu errichten! Und wenn sie nur den achten Theil des Traums auf ihn bekämen, es wäre schon eine Wohlthat! Ganze arme Städte und Bölker würden kommen und ihre schönen Träume bis auf bessere Zeiten versetzen.

Man kann verschiedenartig rosenfarb träumen! Nach einer Begeisterung und nach einer Besoffenheit! Es ist nur leider so schwer, zu unterscheiden, ob man begeistert oder betrunken ist! Im Jahre 1848 hielten sich Viele für begeistert und waren blos betrunken, sie hielten sich für heilige Propheten, weil in manchen Ländern Wahnsinnige als heilig angesehen werden.

Ich weiß ein gutes Mittel, zu erfahren, ob ein Schriftsteller begeistert ober betrunken ist: man setze ihm 30 Blutsegel, bleibt er dann noch im Delirium, dann ist er begeistert, wird er aber nachher menschlich, dann war er blos betrunken.

Ich aber träume weber aus Begeisterung, noch aus Betrunkenheit, sondern aus Langeweile. Träume entstehen
nur deshald, weil sich der Schlaf mit dem Menschen langweilt,
und da sucht er sich eine Unterhaltung und träumt. Wenn
der Schlaf manchmal zu einem aufgeweckten Menschen käme,
es würde ihm gar nicht einfallen, sich mit Träumen abzugeben.

Doch um zu meinen Träumen zurückzukommen; ich träume selten, aber wenn ich träume, so träume ich ganz prosaisch! Man sollte glauben, ich träume von den neun Musen und von den zehn Abonnenten; von den drei Grazien und von

14\*

ben vier Quartetten; von Apollokerzen und Dianabad, von Humor und Druckfehlern u.f.w.; nichts von allem dem, ich träume immer solibe Hausmanns-Träume, Bauernknödels-Träume, kurz, ganz antipoetische Träume!

Niemals hab' ich noch aus irgend einem Traum auch nur einen halben Bers, einen Biertel-Gebanken zu Geld machen können!

Das ist ärgerlich! Bon was ich wachend träume, muß ich Hungers sterben und von was ich schlafend träume, kann ich Hungers sterben! Das muß anders werzben! Es tritt jest Alles, Gottlob! nach und nach in eine geregelte Phase; ich kann meine Träume geseslich benüßen, es sind auch meine Seelenkräfte, auf honette und kluge Weise kann ich sie verwerthen, selbst wenn es alltägliche Träume sind!

Und heute gerade will ich ben Anfang machen!

Ich will meinen nächtlichen Traum zu meinem täglichen Brod machen und meinen Traum verschriftstellern.

Heute Nacht träumte mir, ich wäre ein Braumeister in Hungelbrunn, hätte eine dick, runde, recht quabblige Braumeisterin und sechs Stück schreiende "giovine Bräum eisterie," und ich stand am Maischbottich, und meine holde Braumeisterin, auch ein kleiner Maischbottich, stand an meiner Seite, und ich ging an die Braupfanne und meine süße Braumeisterin folgte mir auch dahin, und ich ging auf die Seiger-Bütte und meine unvermeibliche Braumeisterhälfte begleitete mich auf diesem Lebensweg; von da ging ich an die große Wassertuse, in die ich mich stürzte, meine Braubälfte, mein Rondeau brillant, wieder an meiner Seite. Ich weiß nicht, ob es überhaupt zu den Träumen gehört, daß Sinen die eigenen Frauen so gerne haben, oder ob es blos eine Sigenschaft der Braum eisterinnen ist, daß sie ihrem

Mann auf jeden Schritt folgen; wenn bas Lette ber Fall ift, so muß ich gestehen, daß, wenn ich über meinen Traum zu befehlen gehabt hatte, er mich als lebigen Braumeifter batte traumen laffen.

Ich war ein Braumeister und doch auch ein Journalist im Es schwamm fo Alles burcheinander; auf dem ungegohrnen Biere stand: "Feuilleton;" auf dem Hahn, der das Waffer durchließ, ftand: "transeat," auf bem Sopfeninfusum ftand: "Admit. om. del.," auf bem Faß mit Trebern stand: "Tagesneuigkeiten."

Wenn nur ein Joseph bagewefen ware, um mir beim Erwachen den Traum zu beuten. Er hatte ihm gewiß folgende Deutung gegeben: Daß du ein Braumeister warst, das bedeutet, daß du darin ein Meister bist, dir immer neue Fa= talitaten einzubrauen; daß du eine Braumeifterin hatteft, bas bedeutet, daß bu einmal vom himmel bestimmt bist, nie= mals Ruh' zu haben und beinen humor nie wirst in Frieden verzehren; daß fie quabblig war, das bedeutet, daß die halbe Welt jett stockig und die andere Hälfte quabblig ist; daß du feche schreiende Baumeifterleins befamft, bas bedeutet bie feche Blätter beines "humoriften" wochentlich, Die ichreiend ihr Brod von dir begehren. Daß du so fleißig von Bottich ju Bottich gingft, bas endlich aber will bebeuten, baß noch Malz und Sopfen nicht gang an bir verloren ift. Die große Baffertufe oder die "Biener belletriftische Journalistit," und baß dir beine Chehalfte auch bahin folgte, bedeutet, baß bu, Gottlob! ihr nur zur Galfte angeborft und bag bu nicht gang eine folde Bafferente mit ihrem halben Gefcnatter und Ge= quabber bift.

So wurde Joseph meinen Traum beuten! Ich aber habe mir aus meinem Traum einen Auffat berausgeschrieben. Der Lefer wird munichen, bag ich nicht erwacht ware und anstatt Schriftsteller Braumeister geblieben wäre! D, lieber Leser, wenn du diesen Wunsch für mich realisiren könntest, ich würde dir tief dankbar sein und es dir bezahlen an Doppel= bier und—Plupern!

### Großer Sunde:Clubb in ben Ruinen bes Obeons.

Wie ein Donnerschlag aus heiteren Lüften, ober wie ein Preßgeset aus einem Ministerrath, erscholl im Reiche ber Hunde die Nachricht, daß sie-best euert werden sollen.

"Wir?" so bieß es allgemein, "wir, sind wir keine Hunde mehr? Wir sollen besteuert werden? Halt man uns für Menschen? Menschen, ja Menschen, die können besteuert werden, die können sich nicht wehren, die haben blos zwei Beine; wir können uns auf die Hinterbein estels len und uns wehren! u.s."

Kurz, es war eine Revolution im Reich der Hunde; die Gährung war allgemein, von der Aristokratie der Schooßshunde und alten Jungfernhunde, durch den Mittelstand der Jagds und Arbeitshunde, dis zu dem Proletarier von Kettenshund; alle Hundestände wurden schwierig, und ein zaundürrer Mops, welcher lange einem Recensenten angebörte, der in einem Journal Jahrelang Recensionen schrieb, hatte so viel schreiben gelernt, als gerade nöthig ist, um in Revolutionszeit ein demokratischer Schriftsteller zu sein und durch Plakate das ausgefallene Schlüsselbein der Welt wieder einzurichten, schlug an die Straßeneden ein Plakat solgenden Lapidarsstyles an:

"Bolk der Hunde! Meine Mithunde und Brüder! Die Tyrannei erhebt ihr scheußliches Haupt! Die Camarilla grinst aus ihren Teuselslöchern und fletscht die leichenausder= erdepudelnden Hyanenzähne! Die jedesmitgefühlweitum=

sichherabmähende Aristokratie will mit ihrem glüchgaatzertreztenden Mißbabafuß alles Bölkerglück wie einen Kuhfladen breittreten! Wir Hunde sollen besteuert werden! Und der Himmel donnert nicht! Und die Erde zittert nicht! Und der Saphir schweigt! So muß das Bolk sich selbst helfen! Hunde! Versammeln wir uns! Wersammeln wir uns! Alle Hunde für Einen, Einer für Alle!

Ich weiß ein Plätchen, wie geschaffen zu unserer Versammslung! Ein wahres Rütli! In den Ruinen des "Odeons" kommen wir zusammen! Morgen Abends um die Mitternachtsstunde, wenn der eherne Zeiger der Zeit, mit Respekt zwölfmal an die metallene Bace der Zeit leckt, wenn die Patrouillen und die Geister sich besprechen, wenn der höstiche Gastwirth zu den Gästen sagt: "Backt Euch, es ist die Stunde, wo Hamlets Vater umgeht, von Kopf dis Fuß in Wassen," dann kommen wir in den Ruinen des Odeons zusammen! Alle, die es ehrlich mit den Hunden, mit dem Gemeinwohl der Hunde meinen! Möpse! Pintsche! Pudel! Bullenbeißer! Windspiel! Bologneser! Dachs und Spitzel! Alles, was nur bellen, ja, was nur heulen kann!

Freiheit! Brüderlichkeit! Rein Maulkorb mehr!

Unus pro multis."

Dieses Plakat wirkte wunderbar! Den ganzen Tag über sah man an den Straßenecken ganze Rudel beisammenstehen und Alles rüstete sich zur Versammlung im "Obeon."

Mitternacht fam und von allen Seiten ftromte es herbei.

Die Ruine des Odeons füllte sich mit allen Mitgliedern bes bierfüßigen freien Bolles.

Vor Allem wurde bedeutend getrunken, denn der Durst kommt von der Leber, die Leber ist das Organ der "freien Rede;", "von der Leber weg sprechen," ist gewöhnliche Rebensart: daher kömmt es, daß die demokratischen Redner so unendlich viel im Artikel "Trunk" geleistet haben. Nachdem also die Versammlung den Thau der Begeisterung auf die lechzenden Felder der Beredsamkeit hatte fallen lassen, bestieg ein großer, ansehnlicher, wohlbeleibter Fleischerhund die Redenerbühne.

Ein freudiges Gemurmel durchflog die Gesellschaft: "Lackel wird sprechen!" erscholl's durch die Ruinen: "Lackel wird eine Rede halten!"

Lackel bestieg die Tribune, strich sich mit dem breiten Borbersuß den Schnurrbart, knurrte erst dreimal und begann:

"Meine herren hunde und Damen hundinnen!

Endlich bricht heute Nacht ber Tag an, wo der Hund feine Menschenrechte in Anspruch nimmt!—(Bravo!)—Der Hund, sag' ich, denn alle Hunde sind ein Hund (allgemeines Bratzensaneinanderschlagen) und ein Hund repräsentirt alle Hunde!—(Eine Stimme: très dien, "Lackel!")—Die Menschen wollen gescheidter sein als wir, die dummen Hunde! (Hört! Hört!!) Die Menschen, die nicht einmal vier Füße haben, die sich rühmen, Sprache und Vernunft zu haben, und doch besteht ihre größte Weisheit höchstens nur darin, daß sie es herausdringen: "Hier liegt der Hund begraben!" Also ihre lebendige Weisheit erprobt sich an einem todten Hund ! Und diese Mensche n, diese "Kapiergeld consumere nati" wolzlen uns Hunden eine Steuer außerlegen!

(Eine edle Dogge unterbricht den Redner mit dem Ausruf: "Gher fiehst bu die Loire gurude fliegen!")

Wie? Steuer? Wir? Steuer? Steuer? Wir? "Ja, barf ich's der freien Gemeinde nennen und mich verzehrt nicht ein Profoßenarrest?"

Wohin soll es kommen, wenn schon die Hunde, wir Hunde, Ihr Hunde, die Bellhunde "Steuer" bezahlen sollen?! "Steuer!!!" D, du Wort "aus Rosengluth und himmels» schnee gewoben!" "Steuer!" Ebelstein ber Sprache!
"Steuer!" Sechster Sinn der Natur! Achtes Bunders werk der Sympathie! "Steuer!" Dich lallet der Cherub und der Seraph stammelt nur dich! "Steuer!" Natursschnißel der Finanzen mit grünen Erbsen der Weltseele!
"Steuer!" Borrecht der Menschheit vor allen übrigen mis serablen Kreaturen der Schöpfung! "Steuer," du sollst nun auch auf den Hund kommen!

Nein! wir hunde wollen hunde bleiben: Fur uns bellen, nichts benten und Beine; für die Menschen Sprache, Bernunft und Steuer! So will es das Geset ber höheren Beisheit! Meine Mithunde und Bruder! es ift nicht mehr jum Aushalten!

Unter sich haben die Menschen die Censur abgeschafft—
(ein Mops im Hintergrund lacht: "Ha! ha!")—und
nun haben sie Maulkörbe! Das ist Zwang, Drang, Bein, Tyrannei—(Jubel und Vivat durcheinander)—das ist mehr
als Tyrannei, das ist zeitgemäß! (Die Hunde alle rusen:
"Well! very well!") Die, wir sollen nicht mehr das Recht
haben, die Leute in die Baden zu beißen? ("Sehr gut! Bors
tresssich!") Wir sollen nicht das Recht haben, jeden Menschen
anzufallen? ("Superb!") Wir sollen nicht mehr das Recht
haben, den Menschen zwischen die Beine zu lausen, Kinder
umzuwersen und den elenden Menschen die weißen Pantalone
zu besudeln? Diese heiligen Rechte der Hundheit will uns
ein menschlicher Gemeinderath entziehen? Die angestamm=
ter Rechte der Gesammthundheit?

Mops springt auf die Tribune, unweit dem Redner und ruft aus: "Soyons amis, Lackl!")

Wie? wir sollen nicht in allen Straßen, in allen Kaffees und Gasthäusern, auf allen Promenaden heulen und bellen und freien Krawall machen burfen? Wir sollen nicht zur Erbauung ber Jugend und zur stillen Betrachtung der Zuschauerinnen unsere Romane und Seheimnisse der Hundeliebe öffentlich abspielen dürsen, ungehindert und unvermindert? Weil das Jahr über durch den Biß eines unserer Mitbürger, der etwas überspannt sein mag, 100 oder 200 so erbärmliche Wesen, die sich Menschen nennen, wasserscheu werden und das fürchterlichste Ende nehmen, deshalb will man uns an den Leib?

Was ist an dem Verstand von einigen hundert Menschen gelegen, die ihn über gewisse Dinge noch nicht verloren baben?

Nein, nein, nein, nein, durchaus nicht, — wir widersetzen uns, wir stehen auf, wir formiren uns, wir leisten aktive Widerbellerei! ("Ausgezeichnet! Bravo!") Wir bezahlen keine Steuer! Wir sind seit jeher geduldete, überflüssige Geschöpfe, wir wollen verschont sein! Steuer! Ein süßer Schooshund soll Steuer bezahlen! Zahlt nicht seine Gebieterin Steuer genug für ihn? Für seine Milch? — für seinen Zucker? — für seine Kissen aus Sammt und Seibe?

Dieser Bintsch soll Steuer bezahlen? D bu grundgütige Gottheit! Bintsche und Steuer! Giebt es ein zarteres Wesen, als einen Bintsch, und ein unzarteres Wesen, als eine Steuer?! Wir sind in der Residenz 20,000 oder 40,000—ist das nicht eine Verschönerung der Stadt? Belebt es nicht die Straßen? Vermehrt es nicht den süßen Lärm der Straßen? Vermehrt es nicht den süßen Lärm der Straßen? Bermehrt es nicht den Schmutz und den Unrath, ohne welchen eine Stadt den Charakter einer Stadt verligt? Sind wir nicht der einzige Trost von tausend Mensche Niemand lieben, als einen Hund, und sind wir nicht die einzige barmherzige Anstalt für alle reichen Junggesellen und Jungsern, die Niemand etwas geben, Niemand einen Bissen gönnen, als ihrem Hund?

Und tommen nicht aus unserer Mitte bie Mitretter ber Menschheit, bie "Regenfentenbunde--?"

Das geht die Literatur an! — (Ein Bullenbeißer richtet sich empor und ruft: "Die Literatur wird das Ihrige thun!" Beifallsgemurmel unter den Hunden.)

Nein, wir bezahlen nichts, nichts, gar nichts — (unermeßlicher Jubel, untermischt mit Freudenthränen) — gar nichts!
Wir sind freie Hunde, und die Freiheit besteht in "Nichtbe zahlen!" — (Hört! hört!) — Wir sind Müßiggänger, wir richten Unbeil an, und auf Einen nüglichen
von uns kämen 200 Tagdiebe und Unruhestister, es wäre im
Grunde eine wahre Wohlthat, uns zu bessern, aber gerade
beshalb wollen wir es nicht leiden! Weshalb sollen wir denn
Hunde sein, als um uns selbst den zeitgemäßesten Einrichtungen zu widersehen?

Gerade für uns tritt ber feltene Fall einer zwedmäßigen Berordnung ein, ba muffen wir uns bagegen ftrauben !

Wir werden ja nach und nach ganz wie Menschen behans belt! Erst Maulkörbe, dann Steuer! Um Ende wird man uns ganz für Menschen halten, und wir dürsen nicht einmal wie jest auf öffentlichem Plate und unter freiem Himmel viele zusammentreten und bellen, so viel und so laut wir wollen!

Gewerbtreibende hunde find ausgenommen? Welcher hund treibt jest tein Gewerbe? Ein jeder hund schnüffelt, ein jeder hund wartet auf, und ist Schnüffeln und Umfwarten jest kein Gewerbe?

welchen Chikanen werden wir ausgesetzt sein! Wenn Einer von uns als Fremder in einer Stadt anlangen wird, wird das Erste sein, was der Kellner ihm bringt: den Meldzaettel, und wie werden wir ihn ausfüllen?

#### Melbzettel.

Beute um . . . . . im ,,fcmarzen Baren" angetommen : ein hund.

Bober ?: - Nicht weit ber.

Name: - Spig von Spigendorf.

Charatter: - Brivatifirender Badenbeißer.

Mit: - Mit halsband und Flöhen.

Geschäfte: - Beimliche Agentie.

Gedenkt fich aufzuhalten: - Ueber jeden frei: finnigen Menichen.

Besondere Kennzeichen: — Wenn man ihn zur Thur hinauswirft, friecht er beim Fenster wieder herein.

Alter: - Noch nicht "brei Monate," zum Beweis legt ber Inhaber ben "Geburtsschein" bei.

So wird man es uns machen, g'rade wie den Menschen! Nein, wir wollen keine Menschen sein! — (Acclamation: "Nein, wir wollen keine Menschen sein!" Nur eine Stimme schweigt, es hat sich nämlich ein "Mensch" in die Gesellschaft eingeschlichen! Die Hunde schreien laut: "Ein Mensch! Ein Mensch unter uns!" Es entsteht ein Lärm, sie umringen den armen Menschen, er wehrt sich; "nein, ich bin kein Mensch den sch ich bin ein "geheimer Hund, ich bin blos als Zusch auer da!" worauf die Hunde schreien: "So? Der gehört zu uns!" Die Rube wird hergestellt.)—

Also, kurz und gut, wir bezahlen nichts, nichts! Wer einverstanden ist, hebt die Tape auf (allgemeine Tapenerheiten), — also wir sind einig! Freiheit, Brüderlichkeit und nichts bezahlen!

Unsere Räter und Urväter haben gebellt, in die Beine gezwickt, Leute toll gebiffen, Unrath gehäuft, die Menschen mit Schmut und Flöhen bedeckt, haben geheult und haben sich wohlbefunden und haben nichts bezahlt, und bei Allem, was auf's Nichtbezahlen hinausgeht, da wollen wir das Alte, das Frühbeftandene!

Also nichts als positiver Widerstand: Wir geben feine Meldzettel ab; wir entziehen uns der Conscription; wir wandern aus, wir gehen nach — Baden! Da lebt der Hund noch frei, mit der bessern Gesellschaft in Park und Stadt und Theater! "Nichts bezahlen!" ist die Losung!

"Adieu, Freunde, Sunde, Bruder, lebt wohl!"

Ein pyramidaler Jubel folgte der Rede, sie hoben den Lackel auf ihre Schultern und trugen ihn im Saal herum unter "Bivat" und "Lebehoch!"

Dann zogen sie ihn durch die Stadt. Kränze und Sträuße flogen in seinen Wagen, und die Enthusiasten zogen den Wagen selbst. Die weiteren Schritte bes Klubbs stehen zu erwarten.

#### Die Sprüche Salomons.

Für bie jegige Weltbuhne überfest und bearbeitet.

- 1. Dies sind die Sprüche Salomons, des Königs der Beisheit, die Mutter des "Humoristen"—
- 2. Daß die Calabreser Cylinder, und die Democratinnen wieder keusch und entbunden werden.
- Ber nichts zu thun hat, ber höre zu und frate sich, und war Reactionar ist, ber lese bie "Geißel."
- 4. Daß er vernehme die Stimme der Stummen und die Sprüche der Sprachlosen, ihr Geset und Gebet.
- 5. Grammatik zu lernen ist der Anfang aller Dinge, aber bie Redacteure verachten Gott und Adelung!

- 6. Mein Kind, gehorche ber Leere beiner Tasche, und vergiß nicht auf bas Gebot beines Magens.
- 7. Denn diese find die herren ber Erde und die Tendeng ber Radicalen.
- 8. Mein Kind, wenn bich bie bosen Wipe loden, so schreib' sie nicht;
- 9. Wenn sie sagen: "Gebe mit mir, wir wollen auf bie Dummen fahnden und den Dichtern ohne Talent auflauern;
- 10. Wir wollen den "Zuschauer" verschlingen, wie Rhas barber, und die Leser, die da hinunter in die Grube sahs ren—
- 11. Wir wollen ihre Bode finden und unsere Blätter mit ihrem Sohne füllen.
- 12. Wage es mit uns, es wird am Ende Alles ein Teu: fel fein"-
- 13. Mein Kind, wandle den Weg nicht mit ihnen, sperr' ab bein Blatt von ihrem Pfad.
- 14. Mein Kind, vergiß den Rothstift nie, und dein Berg behalte seine Gebote.
- 15. Denn sie werden dir langes Leben und gestrichene Manuscripte bringen.
- 16. Verlaß dich auf die Dummheit vom ganzen Herzen und verlaß dich nicht auf beinen Berstand.
- 17. Das wird beinem Schnabel gefund sein und beiner Gosche von Rugen.
- 18. Mein Kind, wenn dich die Buhlerin "Bolitit" will locken, so solge nicht, geh' lieber nach Widdin und nimm un andere Buhlerinnen.
- 19. Denn sie ist eitel Trug und Arglist und ihre Wege führen über Holpern zu Thiers und durch Löcher zu Palmer: stone.
  - 20. Denn es werden bald kommen die Republikaner und

sagen: "Schreib mit mir" und bald die Absolutisten und ausrufen: "Schreib mit mir,"

- 21. Aber es ist einer so arg wie der Andere, und es meint es Keiner ehrlich mit Gott und den Menschen, mit dem "National" und mit der "Kreuzzeitung."
- 22. Denn jene führen beinen Kopf zum Galgen und biefe beine Füße in bas Blockhaus.
- 23. Mein Kind, mach' auch keine "Opposition à tout prix," denn sie steht an der Straßenecke und buhlt um schnös den Gewinn,
- 24. Und ihre Wange ist eitel Schminke und an ihren Füs fen hat sie Schellen.
- 25. Sondern halte dich ferne von jedem Ultra und es wird dir wohlergehen sowohl in Stiefeln von russischem Leder, als in Pantosseln von Kalbsgehirn.
- 26. Gehe beines Weges abseits, treibe keinen Handel mit beiner Gesinnung, geh' nicht auf die Börse und nicht in's Burgtheater, geh' nicht schlecht effen um zwanzig Gulden, sei kein Gemeinderath und kein Abressenvater und vergreif' dich nicht an der allgemeinen Niedergeschlagenheit.
- 27. Lese Morgens die Abendblätter und höre Abends eine Oper im Karnthnerthor, damit du nicht aufgeregt wirst zu Bersgnügen und zu sündigem Zeitvertreib.
- 28. Schreibe Gebetbücher und Speisezettel; weise bich aus, bamit bu nicht ausgewiesen wirst.
- 29. So wirst du wohlleben und du wirst Gnade sinden bei Jud' und Christ und bei jedem, der dazwischen handelt und auf die Börse geht, und dich wird loben der Thürsteher von vorne und der Zeitgeist von hinten, und du wirst haben hangen einen Zopf der ersten Klasse hinten und einen Kropf mit Band und Ehr' vorne, und so wirst du haben den offenen himmel auf der gesperrten Erde. Amen.

15\*

## W. S. g. u.,

ober :

#### Die Rehrseite des Blattes.

B. S. g. u.—,, Wenden Sie gütigst um!" so heißt es am Ende des Blattes, wenn das Blatt umgewendet wers ben soll.

B. S. g. u.! Bier große Zeichen, vier bebeutungsvolle Zeichen! Bier dodonische Orakelzeichen! Bier Zeichen, die eben so viel Beisheit als humanität bebeuten: Wenden Sie gütigst um! Rehren Sie gefälligst um! D, wenn nur auf jedem Lebensblatte angezeigt stände: "B. S. g. u.!" daß wir wüßten, jest muß das Blatt sich wenden!

Es giebt im Leben Truffels und Schnuffels Nasen, die schon in der Mitte des Blattes riechen, daß das Blatt sich wenden wird, und sie sagen: B. S. g. u.: "Wir schlagen ges schwind um!"—

Aber andere dumme Leser des Lebensblattes, die nicht wissen, daß man sich immer 10—12 Zeilen früher selbst wenden muß, bevor das Blatt sich wendet, und die saumselig sind, für die steht es auch da: "M. S. g. u.!" Wir saums selige gehen unter!

Das wandelnde Blatt, das fliegende Blatt: "Carneval" hat sich auch gewendet; vom Tanz zur Observanz, von
der Flasche zur Asche, von der Larve zur Harse, von Fidel
und Flaut' zu Stocksich mit Kraut; von Benus und Silen zu
Schnecken mit Kren, von Domino und Fledermaus zu Kapuze
und Gotteshaus; vom Bolksstück mit Thadadel zu "Linsen
mit Abschredel!" Ja, das Blatt des Carnevals ist zu Ende:
"M. S. g. u.!": Wieviel schone Gulben umgebracht!

Wir haben getanzt, wir waren lustig, wir haben gelacht, wir haben gegessen und getrunken! Haben wir getanzt, weil wir die Welt für einen Dudelsack angesehen haben, der bald ein solches Loch im Leder kriegen wird, daß kein Wind mehr aus ihm pfeisen wird? Waren wir lustig aus Wohlergehen oder aus Verstodung? Haben wir gelacht, weil das Herz im Leibe uns lacht, oder lachten wir durch die Wunden des Zwerchsells? Haben wir gegessen und getrunken, weil Magen und Leber mit Geldbeutel und Brieftasche Bilanz gezogen haben, oder weil wir mit Restroy ausrusen: "Jest schon a welsschen Salat and!" Jest, da das Carnevalsblatt auf der einen Seite zu Ende ist, heißt es: "W. S. g. u.!" Wien's Schlendrian gedeiht ununterbrochen!

Wird und jest bas Effen ober bas Trinken bes Carnevals mehr schaden? Das hängt von der Frage ab, was aus dem Leib bes Menschen leichter fortzuschaffen ift: Gin Beinberg oder ein Ochs. - Wird das Wachen oder das Tanzen nachthei= liger auf uns einwirken? Das hangt bavon ab, ob unfere wirklichen Augen oder unfere Suhneraugen mehr aushalten können .- Wird das Courmachen oder das Bersatamt mehr Leere in und gurudlaffen? Das tommt barauf an, ob man weniger auf unfere Berficherungen ober auf unfere Pfander gegeben hat! - Werden nun die ,, luftigen Beiber von Bind-for" und bie "traurigen Ritter von Rinds-Ohr" bußfertiger in sich geben? Das kömmt barauf an, wer's voller bekommen hat, und alfo weniger Blat hat, in fich binein zu geben !- Berben wir wirtlich nun oft und mit Undacht die Rirche befuchen, und unfer ausgewestes Berg, unfere ausgefiedelte Seele, unfere unterfrivolte Bruft wirklich einmal wieder maschen mit dem Aroma bes Geiftes, wieder falben mit bem Del ber Erhebung, wieder beilen und ftarten mit Gedanken, die länger dauern als ein handbouquet,

mit Gefühlen, die langer nachklingen als ein Walzer von Strauß, mit Erhebungen von Emotionen, die höher gehen, als eine Masten-Intrigue? "B. S. g. u.!:" Wir scheuen Gottes Ultimatum!

Welch' ein Carneval! Wie viel Brutusse legten ihre Toga dem Unterrock zu Füßen! Wie mancher bemooste Verstand geberdete sich wie ein Kind! Wie manches alte Herz hosste reaktivirt zu werden! Wieviel salsche Gesichter und falsche Liebe wurde verzehrt!

Aber jest in der Fasten wird sich's zeigen, was bei ben Männern echte Liebe war ober falsche; nämlich wenn die Liebe nach zwölf gesesten Blutegeln noch fortdauert, so ist sie echt, verschwindet sie nach dem Gebrauch der Blutegel, so ist sie falsch!

Der Carneval ift vorüber, die Zeit der Berg: und Chebund: niffe! Wieviel gemischte Gben werden im Carneval nicht geschlossen, wieviel gemischt, wieviel abgeboben, wieviel vergeben! Ich, man febe nur die Masten auf ber Redoute und ihre Apropos-Aleidungen! Bier verbindet fich eine ariftofratische Blabung mit einer finanziellen Geschwulft, bort lernt sich eine emancipirte Migrane mit einer altconfer: vativen Ohnmacht tennen, ba umringt ein Rumpfparla: ment von jungen Dandies, die ben Ropf verloren haben, ein Motu-proprio aus bem Corps de Ballet; bort ent: widelt fich zwischen einem Sumoristen und einer ihm entfliehenden Maste ein Ochsenrennen mit hinderniffen; bort fegelt ein einspänniger ftiller Bunfch um seine Belt und scheitert im stillen Ocean seiner Verschwiegenheit; bort gerath ein , wilber Mann"mit einer mastirten liebenswürdigen ,,fcmargen Dame" in eine bedenkliche Spannung, weil er fie (angeblich!) eine halbe Stunde im fleinen Saal warten ließ, und wird endlich gu biefer öffentlichen Gelbstmörderung feiner Galanterie verurtheilt; wieder anderseits wird ihm von holder Stirne und Lippen versichert, man würde ihn gerne bei sich sehen, wenn man ihn nicht für einen gemüthlosen Menschenfresser hielte, obwohl er vergebens versicherte, daß nicht Jeder, der einmal einen schlechten Schauspieler beißt, gleich ein Mensch enschen Stiefe, schwarze Blide, grüne Blätter, und was ist das Ende der Blätter, was steht für den Gescheidten, der lesen kann, darauf? Nichts als: ,, W. S. g. u.!"—,, Winterlich er Saphir, gustirst um sonst!"

Also fare thee well, Fasching! Lebt wohl, Carnevals Bergißmeinnichte: Arapsen! Lebt wohl, Carnevals Ephäzrenklänge: Walzer! Lebt wohl, Carnevals attische Nächte: Pichnicks! Lebt wohl, Carnevals Auhreigen: Ich kenn' bich schon! Leb' wohl, Carnevals Romantik: Coskumzball! Lebt wohl, Carnevals Siegesgötter und Adonisse: Tänzer, die ihr mit eurer ersten Quadrille schon die goldene Hochzeit gefeiert! Lebt wohl, Hausdälle, wo die Kommenden in der Garderobe Niemand auszieht und in der Gesellschaft Niemand anzieht; lebt wohl und les't am Schluß des Balles: "W. S. g. u.!"

Benden Sie gütigst um! Kehren Sie um, wenden Sie die Sachen um, auf dieser Seite sind sie schon abgetrasgen! Frische Farben! Neue Dinge! Die gelben Handschuhe sort, die rothen Augen sort! Die blauen Anlauser sort! Die dicken Crinolinen sort! Die Fächer für alle Fächer sort! Die alten Arrangeurs sort! Die 50jährigen Solotänzer sort! Alles sort! Alles! Neues! Neues oder—Asche! Asche!

Das Feuer ist ein gemaltes, die Gluth ist eine gefrorne, die Flamme ist eine kalte, die Lohe ist eine Tauschung, die

Kohle ist verglommen, die Funken sind zerstoben, der Zunder fangt nicht mehr; also:

Afche! Afche! Afche!

## Blumenfprache für Literaten, Journalisten und Küuftler.

| lglei — — — Conftabler, herbei!                         |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| lepfel Die Cenfur liegt im Kröpfel!                     |   |
| lster — — — Der Wit ift ein Laster!                     |   |
| lurifel Mur feinen politischen Artifel!                 |   |
| Baldrian — — Ein gutgesinnt Organ.                      |   |
| Bambus — — G'fpürst was, Asinus?                        |   |
| Sppresse Sie hat genief't, Api !- Presse.               |   |
| Spane Alles sei, nur kein Germane!                      |   |
| Toloquinte — — Der sitt schön in der Tinte!             |   |
| Diftel — — — Baffist, sing' nicht in ber Fistel!        |   |
| Dorn — — — Reuigkeit hinten und Altes vorn.             |   |
| Ifpe — — — Guten Morgen, Herr Dr. Wespe!                |   |
| Enzian — — Das ist ein faber Roman!                     |   |
| sichte Sei verliebt, nur nicht im Gebichte!             |   |
| Frauenschuh — — Blauftrumpf gehört noch dazu!           |   |
| Bänseblume — — Ein Sonett für Base und Muhme!           |   |
| Varbe — — Willst ein Dichter sein? So barbe!            |   |
| Veranium — — Dein Geschreibsel bringt mi um!            |   |
| Voldlack — — Für's Gold nur schreibt dies Pack!         |   |
| Honginthen — — Vorne Puff und Lügen hinten!             |   |
| hahnenkopf — — Zum Kampf bist du mir zu sehr Trops!     |   |
| hundszunge — Sett recenfirt jeder Junge!                |   |
| Judenkirsche — — Emancipirt sind Harschel und Hirsche!  |   |
| Immortelle — — Man wird nicht unsterblich durch Libelle | 1 |
|                                                         |   |

| Je-länger-je-lieber, Je länger bie Rase, besto länger ber Ra-            |
|--------------------------------------------------------------------------|
| fenstüber!                                                               |
| Kümmel — — Sei satyrisch, boch sei kein Lümmel!                          |
| Ramille Mir wird übel, Dichter, sei stille!                              |
| Löwenrachen — Theaterheld, brülle nicht stets, daß die Balken krachen!   |
| Lorbeer — — Ueberseter, machsen sie im Diktionar?                        |
| Meliffe Chreib' über Alles und gar nichts wiffe!                         |
| Melone — — Die Welt ist rund und voller Spione!                          |
| Moos — —— Kannst du kriechen, ist gemacht bein Loos!                     |
| Nachtviolen — — Halt's Maul, sonst kann bich Nachts ber<br>Robert holen! |
| Narzisse — — Gin Jeder gefällt sich selbst in ber Cou-                   |
| Nelfen — — Die rothen betäuben nur und vers welfen!                      |
| Oleander — — Uns fehlt miteinander Hero und auch<br>Leander!             |
| Ochsenzungen Wir haben schon viel Kube befungen!                         |
| Pappeln — — Schlanf bist du, Soubrette, aber du mußt nicht zappeln!      |
| Pfeffer Sei bei Bend, boch fei tein Rlaffer!                             |
| Bomeranze — — Man brüdt bich aus, das ist das Ganze!                     |
| Duitte — —— Rur nichts Unzeitiges, ich bitte!                            |
| Dund' Mit midis ungerriges, ich bitte!                                   |
| Quend! — — Richt in guten Geruch bringen stete Sandel!                   |
| Ranunkeln — — Jest ist selbst im Dunkeln nicht gut munkeln!              |
| Salat — — — Willst bu ihn zu sauer nicht, sei stat!                      |
| Sannenmende Die Raumele ducken Ext.                                      |
| Sonnenwende — Die Journale drehen sich behende!                          |
| Spanisches Rohr — Deutscher, hüte dich davor!                            |

<sup>\*</sup> Unona concolor. † Asperula odorata. L. ‡ Lupinus albus. L.

### Der Sommersproffen-Lag, oder: Wie viel Unan= nehmlichfeiten man auf einem furzen Spaziergang erfahren fann.

Es giebt Tage, in benen man gerade fein Unglud, aber boch taufenderlei kleine Unannehmlichkeiten und Berdrieglich= teiten erlebt. Tage, an benen unser Genius mit bem linken Fuße zuerft aus bem Bette geftiegen; Tage, an benen einem Alles über Quere geht, wo man schon gleich in ber Früh ben Bantoffel verkehrt findet, und ber Aermel bes Schlafrocks Un solchen Tagen, die lauter fleine bineingezogen ift. Bunttchen und Fledchen haben: furg, Tage, die fo gu fagen, Sommerfproffen haben, an einem folden Sommer: fproffen : Tag foll ber Menich nichts Wichtiges unter: nehmen, feinen Berfuch machen, fich Geld auszuborgen, teine Liebesertlärung magen, feine falten Gifche effen, teinen bu: moristischen Auffat schreiben, die Rägel nicht abschneiden und teinem Gonner feine Aufwartung machen; benn an biefem Commersproffen-Tag friegt er nichts gelieben; findet er feine Gegenliebe, verdirbt er fich ben Magen, ichreibt er bummes Reug, schneibet er fich in ben Finger und fagt feinem Gonner eine Sottife. Un einem folden Sommerfproffen- Tag foll ber Mensch nicht zu Sause bleiben; benn an diesem Tage kommen alle Gläubiger, alle Muffigganger, alle Reconnaiffance-Bifiten, alle Recommandationsschreiben, alle gerichtlichen Borladungen, alle Collectensammler, alle Concertgeber, alle anonymen Buichriften, alle hählichen Frauenzimmer, alle faben Journale; bes Morgens frapt ber Schornsteinfeger und bes Mittags. icharrt ber Barquetputer im Zimmer berum; ber Dfen fangt an ju rauchen; ber Wind folagt eine Fenfterscheibe ein, die

Thüre schreit, der Schreibtisch wackelt, das Federmesser ist verlegt, die angefangene Arbeit kann man nicht sinden, ein Buch, welches man gerade braucht, ist ausgeliehen, der Bestiente hat gerade den Fluß vor den Ohren und die Glode ist abgerissen! An einem solchen Sommersprossen zug soll man aber auch nicht ausgehen, denn es begegnen einem sodann eine Unzahl kleiner Unfälle und Undinge, Kleinigkeiten und Winzigkeiten, die wie Mottenfraß endlich die pelzigste Natur zerfressen.

Es war ein folder Commerfproffen-Tag, als ich von meinem Quartiere in ber oberen Baderstraße in ben Brater spazieren ging. Beim Auffteben hatte ich ben Guß in bas Bettladen fo verwidelt, bag mein Bebienter bie bramatifche Entwidelung vornehmen mußte. In bem rechten Bantoffel lag ein hemdknöpfchen, welches am Abend beim Entkleiden hineinfiel; ich trat ftark barauf, that mir weh und zertrat bas Sembinöpfden. Mls ich von meinem Schlafzimmer in mein Arbeitszimmer geben wollte, rannte ich an meinen Bedienten, ber mir mein Glas Trintwaffer brachte, an, und beschüttete mich gang naß. Un ber Raffeemaschine mar bas obere Sieb verstopft. Der Spiritus mar gerade ausgebrannt, und bie Mild rann zusammen. Gleich nach bem Frühstücke schickte mir jemand ein bides Trauerspiel in fünf Aufzügen, und ein anderer ein Selbengebicht in 17 Gefängen jum Durchlefen und Meinung abzugeben bagu. Darauf tam ber Frifeur und verbrannte mir die Schläfe, und ber Barbier ichnitt mich in bas linke Ohrläppchen. Darauf ließen fich einige reifenbe Birtuofen melben, alle mit Entpfehlungen bewahret. Minuten später tam eine Correctur, die einen Rheinlachs hatte rafend machen fonnen, u.f.w.

Kurg, ich entschloß mich, zu entfliehen und einen Gang in ben Prater zu machen.

3ch nahm Oberrod, Ueberschuhe und Parapluie, und be-

gann meinen Spaziergang.

3ch schlug die Gangthure hinter mir zu, und siehe ba, ich hatte ben Schoos meines Oberrockes eingeklemmt. Ich suchte in der Tasche um den Schlüssel, ich hatte ihn auf dem Tische liegen laffen. 3ch ftand ba und wußte mir nicht zu helfen. Gine Dame tam vom zweiten Stode berab, fab mich wie einen gefangenen Mal gappeln und lachte über meine Betlem: 3ch mußte ben Oberrod ausziehen, ben Schloffer rufen, um meinen Oberrod zu befreien, ben ich binein legte und mir einen andern nahm. Bum zweiten Male verließ ich bann meine Wehnung; am Thore wollte ich meine Sand: schuhe anziehen; ich hatte fie, als ich den Oberrod wechselte, niedergelegt, und stieg nun binauf, um meine Sandichuhe gu Als ich bie Treppe hinab stieg, trug Jemand einen Sad Mehl in bas obere Geichoß, ftreifte an mich an, und bie rechte Seite meines blauen Oberrodes fah aus, wie ein weißer Unterrod. 3ch ftieg wieder in meine Bohnung gurud, mein Bedienter war nicht ba; ich ftieg, nachdem ich meinen Ueber= fouh abgezogen, auf einen Geffel, um die Burfte herunter gu holen, burftete mich vollende rein ab, und verließ gum britten Male meine Wohnung. Um Musgange bes Saufes ftand ber Sausmeister und rief mir gu: "Guer Gnaden haben nur einen Ueberschuh an!"

Mit schafmäßiger Geduld stieg ich wieder zu mir selbst in die Höhe, zog den Ueberschuh an und gelangte endlich glücklich auf die Straße.

Als ich in der Straße war, sah ich eine schöne Dame von der andern Seite mir entgegen kommen; ich wollte recht graziös vorüberschweben und ihr einen holden Blick zuwersen; dabei bemerkte ich nicht, daß auf der Seite, wo ich ging, Holz gehackt wurde, stolperte über den Sägebock und siel auf

ben Bolghaufen. 3ch raffte mich jufammen, ging auf bie Dame ju, um burch irgend einen Ginfall meinen Unfall gu bemanteln; ich wollte gerade fagen, bag ich für fie gerne ben Bolgftog bestiege, o. bal., allein welch ein Miggeschid! Es mußten mir Sagefpane in die Rafe getommen fein, ich mußte nießen, und fo oft ich reben wollte, hinderte mich mein Nießen Ich nahm Reifaus und wollte in bas Durchhaus nach bem Röllnerhof ju geben, rannte an eine Ganfte an, ber Geffelträger fdrie: "Na, ber Lummel!" 3ch machte gar teinen Berfuch, ibn ju befanftigen, fondern flüchtete in bas Abamifche Raffeehaus. 3ch ließ mir ein Glas De= lange geben und eine Beitung; verschuttete bie Balfte bes Raffee's, und in ber erften besten Zeitung, es mar gerabe "la Moda," ftand gerade ein Artikel gegen mich. Ich ver= ließ bas Raffeehaus, um meinen Beg fortzuseben, ba fab ich, baß hinter mir Berr I fommt, ber die Menschen auf ber öffentlichen Straße mit Anetboten tobtschlägt; ich wollte fcnell vorwarts fcreiten, um ibm zu entfommen; ba fuhr ein meilenlanger Bierwagen aus einem Sausthore und versperrte die Strage! Da stand ich, por mir ber lange Bierwagen, und hinter mir einige lange Anetdoten! Richtig padte er mich, versette mir einige Anefdoten und wollte mir eben noch eine beibringen, als ich ihm fagte, ich mußte ba in ein Saus hineingeben, und entschlüpfte in ben Darvaer-Bof. In der Gile bes Durchfluges, blieb mein Rod an bem Stode im Durchgange bangen; ich wandte mich rasch um und prallte an ein Madden an, welches ein weißes Kleid auf einem Stode trug, schleuberte bas Madden an die Band und bas Kleid zu "Na," fagte bas Madden, "tonnen's die Geschid: Boben. lichkeit schon lang?" Die ein gejagtes Reh entfloh ich, und erreichte gludlich bas fogenannte Lorenzo-Thurl, ohne andere Unannehmlichkeit, als daß auf dem Lorenzo-Bergel, wo eben

gebaut wurde, mir gerade vor der Raje ein langer Querbalfen aufgezogen wurde, und ich an funf Minuten lang warten Un bem Lorengo-Thurl fam mir bie fatale 3dee, mußte. bie bort angeschlagenen Zettel alle zu lesen. Der Durchgang ift schmal, die Frequenz start; einige Bersonen standen schon ba, die Zettel zu lefen; ein Vorübergehender, an mich anrennend, ftieß mich so gegen die Wand, daß ich ein mit ver= schiedenen Lebensmitteln gefülltes Tuch, welches ein bafteben= bes altes Beib in ber Sand hatte, bermaßen an die Band schnellte, daß die darin befindlichen Gier alle gerbrachen, und bie Dotter burch bas Tuch herausquollen. Man fann sich benten, welche Fluth von naiven Redensarten aus dem Munde der Alten, welcher mir jest weiter als bas Lorenzo= Thurl vortam, mir entgegen strömte. Ich rannte wie befeffen ber Brude gu.

Der Wind pfiff, und es begann zu regnen. 3ch mußte mit ber einen Sand ben Regenschirm balanciren, und mit ber andern Sand ben Sut auf dem Ropfe festhalten. Es gehört in folden Zeiten nicht wenig Geschicklichkeit bazu, glüdlich über diese Brude zu tommen. Auf der Mitte der Brude begegnete mir gerade wieber ein Mann mit einem Barapluie und die Sand ebenfalls am Sute festgenagelt. Wir rannten aneinander, wollten ausweichen, und weichen beide auf berfelben Seite aus, fließen wieder aneinander, fprangen wieder beide auf die entgegengesette binüber und fuhren wieder mit ber Bruft gufammen. Go machten wir fechs ober fieben= mal den tomischen Röffelsprung, bis wir uns los werden Gottleb, das Trottoir an den Raffeehausern ift er= reicht, die Baufer ber Jagerzeile versprachen etwas Schut und ich fegelte mit meiner Parapluie-Gondel getroft vorwarts. Da reißt ber Wind einer por mir gehenden Dame den Beutel fammt Tafchentuch aus ber Sand, ich bude mich barnach,

19\*

strede die Sand aus, und in bemfelben Augenblide reißt mir der Wind ben but vom Ropfe und wirbelt ihn vorwarts ber Jägerzeile zu. Ich wirble bem hute nach, und er wird vom Winde gerade ju ben Fußen eines mir entgegenkommenden Frauenzimmers hingetragen; ich fturge mich ju bem Sute bin zu ihren Sugen, fie erschricht, fpringt feitwarts und ftogt ben Aepfelftand ber Debftlerin, beim Lamm gegenüber, über ben Saufen, ftolpert felbst und ba liegen wir, ich, ber Sut, die Mepfel, bas Frauenzimmer, und die Debstlerin fteht neben uns und halt und eine Leichenrede, die nicht in ben Wind gefpro-Ich wollte mich erheben, glitt wieder aus, Die Debstlerin gablt bie Saupter ihrer Mepfel, tobt babei, bas Madden bringt ihren Unjug in Ordnung, ich stammele Entschuldigungen und mache mich aus bem Staube, ober vielmehr aus bem Morafte. Mein Gesicht mar bei bem Falle naß ge= worben, ich wollte mich mit meinem Taschentuche abtrodnen, allein ich hatte es in bem ersten Oberrode in ber Tasche steden laffen. Das war zu thun? Zum Glud fiel mir ein, daß in ber Jagerzeite eine Befannte von mir wohnte, und ich nabm feinen Anstand, in biefer Berlegenheit meine Buflucht gu ihr zu nehmen. Ich eilte haftig bie Treppe binauf, ba führte ber leibhaftige Gudud ein Holzweib mit einer Butte Solz bie schmale Treppe vor mir binauf; ich schwantte hinterber, sie wollte eilen, verfehlte eine Treppe und bas Solg fiel auf die Stiege bin. 3ch raumte auch biefes hinderniß binweg, ließ Oberrod, Barapluie u. f. w. im Vorzimmer, trat zu ber gnabigen Frau ein, stellte ibr bie Reihe meiner Ungludsfälle por, und bat um ein Taschentuch. Ich befam es mit vieler Unmuth und empfahl mich. Indeffen war bas zwölfjährige Söhnlein vom Saufe ausgegangen und nahm ohne viel Umstände mein Parapluie mit. Ich entschloß mich also bei einem andern Befannten ein Parapluie auszuborgen, benn ich gebe alle

Tage trop Regen und Wind in den Prater. Ich hatte diesen Bekannten ichon unendlich lange nicht befucht und machte mir alfo eine fleine Unrede gurecht. Ich rif an der Thurglode, und -man bente fich mein Entjeben! - ber Mann mar langft weggezo: gen, ein anderer ungludfeliger Poefie: Dilettant, der mir vor un: gefähr einem Monate 65 Charaden gum Durchlefen brachte, öffnete mir die Thure und war gang entzudt, mich zu seben. "Dh! ' rief er aus, "Sie find fehr gutig, baß Sie fich wegen ber Charaden zu mir bemühen! Spazieren Sie gefälligft 3ch war in einer gelinden Verzweiflung! "Berberein !" zeiben Gie," fagte ich, ,,ich bin eigentlich gekommen, weil mir gerade eingefallen ift, welche icone Charade bas Wort "Regenschirm" gabe, und ba Gie ein folder Meifter find, fo mußte ich es Ihnen mittheilen und Gie bitten, eine Charabe baraus für bie Theaterzeitung zu machen!" Gein Gesicht phosphoresgirte vor Geligkeit: "Recht gern, recht gern!" "Bei biefer Gelegenheit," fuhr ich fort, ,,tonnten Gie mir vielleicht einen wirklichen Regenschirm leihen, blos in ben Brater."

Er brachte mir einen Regenschirm, ber auch einer Charade ähnlich sah, benn er war seiner Auslösung ganz nahe! Nothe Leinwand, die aus gelbem Neid ihre Farbe verläugnen wollte, war vermittelst eines bescheidenen Bindsabens um eine Gatztung Schierhaken seschienen. Alls ich auf der Straße den Schirm ausmachte, sah das röthliche Ding mit seinen Fischebeingräthen aus, als ob man aus einem Saibling, der die Rippensell-Entzündung hatte, ein Parapluie gemacht hätte. Ich wollte es ausspannen, allein meine gespannte Erwartung wurde getäuscht, ich mußte selbst mit meinen zwei Fingern der rechten Hand die Klammer machen, das Dach des Schirmes zu schüßen. Wenn ich in die Höhe sah, so war dieses Dach wahrscheinlich ein astronomischer Thurm, denn man

konnte den Lauf der Gestirne durchsehen, und es waren Löcher und Lüden zu Tubussen und Fernröhren da.

So qualte ich mich bis an's Ende der Jägerzeile hinab. Als ich am sogenannten Pfendlerhause um das Eck hinause bog, da faßte der Wind meinen Danaiden-Negenschirm und kehrte sein Dach ganz um, so daß er aussah, als hätte er den Reifrock über den Kopf zusammengeschlagen. Ich klammerte mich an dem Stocke des Schirmes sest und wurde von dieser Maschine mit fortgezogen, so daß ich und das Ganze ausgessehen haben muß, wie ein fliegender Drache. Die Gewalt des Windes, welche sich in dem oberen Luftballon des Schirmes versangen hatte, riß uns mitten in eine Heerde Ochsen hinein, die gerade von den Weißgerbern herüber getrieben wurde, welche stuzig über diese Erscheinung ehrsurchtsvoll aus einander ging und uns durchließ.

Im Anfange ber Braterallee paufchte ich meinen Montgol: fier zusammen, ber Regen batte aufgebort, und ich nahm meine Augenglafer berab, um fie, ba fie vom Regen naß wurden, mit meinem Taschentuche zu trodnen; ungeschickter Weise mit steifen Banden, gerbreche ich bas rechte Glas ber Brille, welches fogleich in drei Theilen zu Boben fällt! 3ch muß nun mit einer Brille, die nur auf bem linken Muge ein Blas hat, weiter fortspazieren, und wenn ich etwas feben wollte, ein Auge zusammenzwinkern, so bag meine Augen aus: faben, wie ein Jambus: - Gin Magen rollte vorüber, ich zwinterte bie Augen gusammen, erfannte zwei Damen, grußte, allein ba war ber Wagen schon vorüber, und mein Gruß flog in einen nachrollenden Wagen, in bem zwei mir gang frembe Damen fagen; mabrend nun die erften Damen über die Unhöflichkeit meines Nichtgrufens raifonnirten, argerten sich die andern zwei Damen mahrscheinlich über die Budringlichkeit meines Grugens; barüber mußte ich lachen.

und ba gerade ein britter Wagen fam, wendete ich lachend meinen Ropf auf die andere Seite, ba ftrich ein langer Mann, ber aussah wie ein Gifenfreffer, gerade an mir vorüber, ber fieht mich mit gezwinkertem Blid, lächelnd, glaubt, ba ich mich ungludlicher Beise gerade umwendete, ich meffe ihn, und lache ibn aus, und fangt Sandel mit mir an. Ich erzähle nun bem Bramarbas bie ganze Geschichte, er wirft ein metallenes Ge= lächter auf, daß die Bäume gusammenbeben und ffeigt weiter Da führt mein auter Genius einen leeren Riafer vorbei, ich rufe ihm zu, er foll halten, er will absteigen, um ben Edlag ju öffnen, ich fage: "bleib' nur figen!" reiße ben Schlag auf, will flint hinauffpringen, gleite von bem naffen Auftritt berab, schlage mir bas Schienbein wund, und schlage zugleich die Glasscheibe an der Wagenthure zusammen. End= lich fite ich. "Rafch!" rief ich bem Fiater gu. Der Riater veiticht bie Bferbe tuchtig, ber Weg ift glatteifig, am Unfange ber Jägerzeile, bei ben Raffeebaufern, fällt ihm ein Pferd nieder und will sich nicht wieder erheben. In einem Ru fest fich ein kleiner Anflug von Gaffenjungen um ben Bagen an, mehrere Fiaker kommen bilfreich, alles nütt nichts: ich bin genöthigt, mit einer gerbrochenen Brille, mit einem umgefehrten Barapluie, mit einem wunden Schienbein, unter bem Lachdor ber Straßenjungen auszusteigen, und ich retirire mich in's "weiße Roß," wo ein Freund von mir ein= Ich flopfe an. "Wer da?"—,,Ich."—,,Berzeihen logirte. Sie, ich tann Ihnen nicht aufmachen."

Ich ging wieder fort, nahm mir bei No. 1 einen zweiten Fiaker, in welchem ich endlich ohne weiteren Unfall nach hause kam.

## Frühlings-Aur der Commeriproffen, für den gerbft und Winter des Lebens.

Schon wieder eine große Atademie gegeben, schon wieder eine Braterfahrt vorüber, schon wieder das große Loos nicht gewonnen, schon wieder einige Hoffnungen in den ersten April geschickt, schon wieder Frühling und schon wieder ein Hundeswetter!

Bravo! Bravissimo!

War das der Mühe werth, ein Jahr älter zu werden, 600 fl. Miethe zu bezahlen, Schuhe, Stiefel und Kleider zu zerreißen?

D Lebernheit, Altgebadenheit, Afchfarbigkeit, Salzlosigkeit

und Rudenmartderrigfeit ber alten Leper!

Also Frühling! Der Kalender sagt's und ich will's glausben. Bin ich besser, wie eine Straßenlaterne? Die Straßenlaterne glaubt dem Kalender, daß Mondschein ist, ich glaub' ihm, daß Frühling ist und ziehe einen Frac an; daß ich unter dem Frac zwei Hemden und ein Flanellkleid trage, das geht den Kalender nichts an, das sind meine Brivatneckereien mit dem Frühling. Der Frühling selbst hat sich auch im vorigen Jahre am ersten Mai im Augarten verkühlt, hat das Gliederzreißen bekommen und geht jetzt selbst in lauter Futterbarchent.

Also ber Frühling ift entschuldigt, aber mit dem Commer will ich furchtbar zu Gericht geben! Er geht vor Juni nicht

aus, und boch friert er und ihm flappern die Bahne!

Und mas das Schlimmfte ift, das Unbegreiflichste, die Sommer nehmen ab, aber die Sommersproffen nehmen zu!

Wo tommen also die Commersprossen ohne Commer her? Es geht ben Menschen mit ben Commersprossen wie mit ben

Liebesliedern, die Liebe ist babin, die Lieder nehmen gräßlich überhand!

Aber, meine holden Leserinnen, glauben Sie ja nicht, daß die Sommersprossen im Sommer entstehen! Beileibe! Sie entstehen alle im Frühling. Sie sollten also Frühling & Sprossen heißen, sowie eigentlich auch unsere Alter & Schwächen aus Jugend = Schwächen herstammen!

Ja, meine holben Madchen, im Frühlinge, in Eurem und in dem Jahres: Frühling, da hütet Euch vor Sprossen und Fleden!

Eure Saut und Guren Ruf bewahrt im Frühlinge Eures Daseins. Dann werden sie im Commer, Herbst und Winter keine Sproffen und keine Fleden haben!

Die zarte Haut ber Madchen bekömmt leicht Sommers sprossen und Leberslecken. Der zarte Ruf der Madchen bekömmt noch leichter Promenade : Sprossen und Saslon : Flecken!

Der Ruf eines Madchens ist wie ihre Haut und wie sie felbst; je mehr sie an's Sonnenlicht kommen und gehen, besto mehr Sommer = Sproffen bekommen alle brei!

Der Ruf eines Madchens ift gart, wie die garteste Farbe; sie schießen Beibe ab, wenn sie viel an's Tageslicht tommen!

Die Madchen sind wie die Kerzen: je mehr sie in die Lust temmen, besto leichter schmelzen sie, besto früher sind sie ausgebrannt. Die Madchen sind wie die Kerzen: je öfter sie geput werden müssen, besto weniger sind sie nut und je öfter sie ausgehen, besto weniger taugen sie für's Haus!

Die Haut und ber Auf eines Madchens bekommen leicht Flecken, aber sie geben schwer ober nie aus; und bringt man auch mit Mühe nach langer Zeit so einen Fled aus, so geht es wie mit einem Fleden in Cammt: bringt man auch ben Fled weg, ber Glanz bieses Punktes ift auf ewig bahin!

Wisset Ihr denn, meine theuern Madchen, wie die Som= mersprossen entstehen? Gerade wie die Sprossen und Flecken

im guten Ruf!

Buerst bilben sich in ber reizbaren Haut kleine Schweißströpschen; in diesen Tröpschen, die nicht zusammensließen, werden die Sonnenstrahlen, wie durch ein konveres Glas, in einen Brennpunkt vereinigt, der Brennpunkt fällt auf die Malpighische Nethaut und der dadurch gefäuerte Koblenstoff bringt diese Sprossen hervor.

So ist's auch mit dem guten Ruf; wenn sich zuerst auch nur ein kleines Tröpschen daran ansetzt, die Sonnenstrahlen aus allen Bliden und Lorgnetten der Welt vereinigen sich in diesem Brennpunkte und sinden da Kohlenstoff genug zum Anschwarzen und Sauersehen, und verderben den guten Ruf auf ewig!

Gegen die Sommersprossen der Haut, meine lieben Leserinnen, giebt es viele bewährte Mittel, die alle nichts helsen,
z. B. Waschwasser, Molken, Seife, Rahm u.s.w.; aber gegen
die Sprossen und Flecken im guten Ruf eines Mädchens giebt
es kein Waschwasser und kein Reinigungspulver; nicht einmal
die zu spät vergossenen Thränen waschen diese Sprossen weg,
nicht einmal der Höllenskein der zu späten Reue ätzt diese
Flecken auf!

Es giebt Frauenzimmer, beren Haut mit Sommersprossen übersäet und sie sind bennoch schön, liebenswürdig, gesucht, geliebt, geschätt; aber ein Mädchen, welches Sommersprossen im Ruse hat, ist häßlich wie die Sünde und wär' es so schön wie ein Engel; es ist ekelhaft wie eine Spinne, und wär' es so appetitlich wie ein Blumenstrauß; es wird von ehrelieben-

den Mannern geflohen, und wenn sie es auch liebten wie ihr Selbft!

Gegen die Sommersprossen in der Haut hat man Fächer, Hut und Sonnenschirm; gegen die Sommersprossen in dem Rufe giebt es keinen Fächer und keinen andern Schirm, als den Schirm der jungfräulichen Sitte und die Schirmsgötter des stillen, väterlichen Hauses.

Wehe dem Manne, wehe dem Jüngling, der sein Herz an ein Mädchen hängt, das nicht Ucht giebt, daß ihr Ruf keine Sommersprossen bekomme, denn sie bekommt die Sommersprossen und er muß sein Gesicht zu waschen geben!

Also, meine lieben Madchen, im Frühling da bewahrt Haut und Ruf vor Sommersprossen! Hütet Euch vor zu viel Sonnenlicht, vor zu viel Zugluft, die zu viel zieht, vor Brennstrahlen der Lorgnetten u.s.w. u.s.w.

# Der Gras:Enthusiaft in der musitalisch=deflamatori= ichen Gelsen \* = Afademic.

Herr von Graupenschieber ift ein Gras: Enthusiast; Frau von Graupenschieber ist eine Gras: Enthusiastin; Fräulein Alwin e von Graupenschieber ist eine dilettirende Gras: Enthusiastin; die kleinen männlichen Graupenschieber; chen sind angehende Gras: Enthusiastchen; der Hauslehrer, Herr Wenzeslaus Lautsch, ist ein Pslichts: Gras: Enthusiast, und sogar das Stubenmädchen Walburga Silber: heitel ist eine Gras: Enthusiastin.

Das Allodial-Vergnügen der Graupenschieber'schen Familie bestand darin, sich in's Gras zu setzen, sich im Grase zu wälzen, im Grase zu essen, zu trinken, im Grase Pfänder zu spielen, im Grase zu zwicken und im Grase zu schlasen.

<sup>\*</sup> Gelfen, eine Lofalbenennung ber Muden.

Rurz, wenn weiland Dvid die Graupenschieber'sche Familie gekannt hätte, er hätte sie in seinen Metamorphosen zu Heuschrecken verwandelt; denn gewiß ist es, aus jedem einzelnen Graupenschieber-Exemplar hätte die Natur zehn Heuschrecken machen können, und es wäre noch ein halber Grauspenschieber und ein halber Laubsrosch übrig geblieben! Sie hatten auch Alle einen Graßgeruch; wenn Herr Graupenschiesber in's Zimmer trat, konnte eine gesunde Normal-Nase sos gleich wittern, wie draußen das Graß steht, und wenn Frau von Graupenschieber um die Zeit des frischen Heumachens durch die Straßen ging, glaubten alle Pferde, es ginge eine dustende, eben gemähte Heu-Wiese vorüber, und wieherten sie graßzenthusiastisch an.

Da meine Leser nun auf einige freundschaftlichen Stündschen mit mir und mit Graupenschieber's in's Gras beißen muffen, so will ich eine kleine Charakteristik unserer gemeinsschaftlichen Freunde entwerfen.

Herr von Graupenschieber war früher ein Romantifer, sein Geschäft zog ihn an den Busen der Natur; er war Naturforsscher durch Schicksal, Botaniker aus Bestimmung, er war — Dürrkräutler!

Wenn ich kein Humorist ware, ich möcht' ein Dürrkräutler sein!

Die Dürrkräutlerei ist aller Dichtkunst Anfang! Was ist jeder Mensch Anderes, als ein Dürrkräutler? Er sammelt im Schweiße seines Angesichtes Blümchen und würzige Kräuster auf der Lebensssur, um sie zu trocknen, zu dörren, um im Alter sie mit der Erinnerung aufzugießen, und sich an ihrem Aroma gesund zu trinken!

Das herz eines jeden Menschen ist am Ende seiner Tage eine Dürrkrautlerei! Darin liegt die getrochnete Rose

ber Liebe, die getrodnete Blume ber Hoffnung, bas abgeblaßte Bergismeinnicht, bas verdorrte Tausenbichonden u.s.w.

Graupenschieber hatte aber so lange Kräuter gesammelt und gedörrt, bis er aus diesen Dürrkräutern das frische Kräutlein der Münze, das Tausend gulden : Kräutlein hervors sprießen sah; er wurde reich, sehr reich; er wurde ein Krautz Junker!—Er gab sein Geschäft auf, und widmete sich—der Musik! Er spielte Violine—und sang; dabei bildete er sich in einer Dürrbüchler, zum belesenen Mann.

Graupenschieber sah, baß kein Kräutlein auf bem Felbe, keine Saite auf der Bioline und kein Büchlein in der Bibliosthek allein stehe, so dachte er sich: "Es ist nicht gut, daß der Graupenschieber allein seie, und ich will ihm eine Gehülfin geben!"

Und er fah sich um in ben Pflänzlein und Aräutlein bes Michelbaierischen Grundes, und ersah sich eines ber burrften Arautlein, ein Sopfenstänglein im weiblichen Garten, bie boch= aufgeschoffene, ehrsam magere Pfrundnerstochter Margare = the Bandl gur Gesponfin, und er fragte fie: "Willft bu mit mir theilen die grunen Freuden und die durren Leiden dieses Und fie huftelte: "Ja!" Darauf fragte er fie wieder: "Willft bu mein eigen fein, wie bu leibft und lebft, und willft mir zuhören, wenn ich Biolin fpiele ?" Und fie feufzte wieber: "Ja!" fo ward Graupenschieber vermählt!" Mus biefer Che ging zuerft Alwine hervor, welcher in meh= reren Abtheilungen mehrere Graupenschieberdens nachfolgten. Best, indem wir mit ihnen im Grafe eine Zeit lang gusams men zubringen wollen, ift Alwina in jenem Alter, wo jedes weibliche Berg bas Gras ber Liebe machsen hört, und Allwine hatte ein feines, ein genbtes Dhr. Gie befaß alle burrfraut: lerische Schwärmerei bes Baters, und alle mathematische Mas gerkeit der Mutter. Sie war so mager, daß ein Bischen tühner Styl behaupten könnte: sie war gar nicht; sie sei eigentlich die personisizirte, mathematische Linie. Dabei hatte sie
einen grünen Teint und eine entschiedene Vorliebe für grüne Kleider und grüne Bänder. Kurz, man konnte sie füglich den
gedörrten Genuß der Hossnung heißen. Zudem trieb sie auch
die Kunst ihres Baters, und spielte Violine! Wenn sie
im Grase saß und Violin spielte, und man stand nur ein Bischen serne, so sah man sie im grünen Grase gar nicht, und
man hörte nur eine Violine, die, wie von sich selbst gespielt,
die dämonisch'sten Töne von sich gab.

Bu ben drei jungen männlichen Graupenschieber's wurde Herr Lautsch als Lehrer angenommen. Es war eine kleine, stämmige Figur, auf dem dicken Haupte einige glatt anliegende, schwarze Härchen, und zwischen zwei Backen wie die Winter-Acttige strengte sich ein rothes und blaues Näschen wie ein Stiesmütterchen an, durchzubrechen. Dieses botanissche Näschen kam aber nur dann zum Borscheine, wenn Lautsch lächelte, dann schoden sich die Backen etwas abseits, und das Näschen in der Klemme athmete freier. Dabei hatte Lautsch die Gewohnheit, mit dem Zeigesinger der linken Hand sied in die linke Backe zu bohren, gleichsam als ob er da einen artesisschen Brunnen graben wollte.

Auch Lautsch war musikalisch, er bluh's Klarinette! Lautsch und Alwine schienen sich zu lieben.—Den Schlußstein zu biesem Familiengemälbe liesert das Stubenmädchen Walsburga Silberheitel.

Ihre Mutter war Sattlersgesell-Freundin und selbst ausübende Wollschlägerin. Frühzeitig widmete sie ihre Walli den schönen Künsten; sie gab sie in die Erziehungsanstalt zu einer ledigen Zimmermalers-Wittwe, wo sie den ersten Anstrick von Bildung erhielt, dis sie durch eine geistige Hinneigung zu einem Thurmmachter eine bobere Richtung befam. Gie lernte pon ibm, ber früher als jupernumerarer Martetenber auf Bartegeld mit nach Frankreich ging, frangofisch, und so ausgerüftet mit allen Kenntniffen, die zur stubenmädlerischen Karriere nothig find, tam fie zu Graupenschieber, um Alminen's Gefellichafterin, die Begleiterin eines Schattens zu werben; fie wich nicht von Alwinens Seite, bas war ihre einzige Schat= ten = Seite! Sie war schon, fehr schon und graufam, graufam? Nein, warum follte fie graufam fein! 3m Neunzehnten Nabrhundert? Wahnsinn!

Ich aber wurde durch einen eigenen Zufall in die Graupenschieber'sche Familie hinein geschoben.

Als ich in dem Briel wohnte, hatte ich vor meinem tleinen Landhauschen einen fetten, üppig-grunen Grasplat, auf weldem bequem einige Beduinen und fechs Rameele ein Beilager feiern fonnten.

Eines Nachmittags öffnete ich bas Fenfter, und fiebe ba, es hatte sich eine kleine Kolonie Gras-Enthusiaften auf Diesem Grasplate angesiebelt: es war bie Familie Graupen : ichieber. Sie fielen wie eine Beufdredenwolke auf biefe Smaragdwiese nieder, und bededten fie. Es mar eine gewiffe nomabische Naivetät in ber ganzen Karavane, bas Recht ber Natur: "Der Mensch barf überall grafen, wo die Borfehung Gras machfen ließ!" fprach fo beutlich aus dieser Ansiedlung heraus, daß ich als eigentlicher Grund: und Lehns: Berr Diefes grunfammtnen Graupenschie: ber-Sophas mein Recht nicht geltend machte, und die gange, große, icone Seuwiese ben Ankömmlingen gur freien Beibe überließ.

Es war ein Blud, bag bie Diefe nieth: und nagel-fest war, benn wenn fie mobil gewesen ware, die Graupenschiebers batten fie mir glatt meg- und auf-gerochen! Denn man tonnte 14\*

20#

im buchftablichen Sinne bes Wortes sagen: Die Graupensschiebers trieben ihre Nasen auf die Weide!"—Sie bohrten Alle ihre Nasen ins Gras, als wollten sie dieselben darin einfühlen.

Der herr Lautsch, bessen kleines Pensee: Näschen sich kaum über bas Niveau ber Baden hinauswagte, hatte am meisten Plage, mit dem Bersuche, seine Nase auch in die Mutter Erde zu steden.

Als ich die Familie so auf dem Bauche, mit den Nasen= Spitzen in der Erde liegen sah, glaubte ich, sie seien alle Braminen.

Allein, wie es im Leben oft geschieht, daß, während man seine Rase irgendwo hinein steckt, sich ein Ungewitter hinter unserm Rücken zusammenzieht, so ging es auch da. Während ungefähr ein Dutend Graupenschieber-Rasen sich in die Erde bohrten, stieg über dem Dutend Graupenschieber-Rücken ein schwarzes Ungewitter empor, ein schnellerwachender Sturm- wind ließ die herabhängenden Wolken platen, und sich über die Graß-Enthusiasten-Gesellschaft entladen.—Run hatten sie zwar ihre Nase im Trocknen, allein der Mensch hat außer der Nase in seiner Avers-Seite, auch noch Gegenstände auf der Revers-Seite, die er nicht gerne durchweichen läßt; auf einmal riß sich daß Dutend Rasen aus der Erde, und streckte sich gen Himmel und empfand, daß der Regen auch wie auf die Nase gesallen war.

Da sich in ber Rolonie einige Kinder und einige Frauenzimmer befanden, so eilte ich, der ganzen Gesellschaft durch meinen Bedienten mein Bauschen zum Schutz anbieten zu lassen.

In zwei Minuten war mein Salon von Graupenschiebers voll.

Almine Graupenschieber fah aus wie ber nafgewordene Geift einer verstorbenen Grasmude, die zwei kleinen mannlichen

Graupenschieberchen trugen auf ihren Nankinhöschen einen grünen Abdruck der Biese avant la lettre mit, in den weitz binschattenden Haubenbändern der Frau Graupenschieber saßen mehrere Heuschrecken und machten Pläne für die Zukunst, und Walburga Silberheitel suchte aus der alten Garderobe ihrer französischen Sprache eine kleine Boa heraus, und sagte mir mit einem vielsagenden, wollschlagerischen Lächeln: "Ah, que vous êtes du civil, ma bonne!"

Gut, bachte ich mir, daß ich beine Bonne bin, und machte bonnemine!

In fünf Minuten waren die Graupenschieber in meinem Salon fo beimifch, als ob er eine Beuflur gemefen mare. Alwine lag auf bem Sopha bingegoffen, wie ein naffer Ceibenfaden, und die fleinen Grashupfer nahmen meinen Erd: und himmel-Globus gang naiv jum Ballonfpiel. Berr Graupenichieber aber machte alle Augenblide bas Fenfter auf, ftedte die Nase binaus, schnupperte, und rief immer: "Ach, wie gut riecht bas Gras!" Der Regen hatte nach und nach auf: gehört, und Graupenschieber schickte, wie Roa aus ber Arche, erft ben Raben Lautich aus, um zu feben, ob bas Gras icon troden fei, allein ber Rabe Lautich tam gurud, weil er noch feinen trodnen Boben fand; nach einer halben Stunde sendete Graupenschieber aber die Taube Silberheitel aus, und fie flatterte gurud mit einem Bunbel Gras im Munde, ein Zeichen, bag bie Gundfluth aufgehört hatte, und bas Gras wieber genußbar fei auf Erben.

Da rafften sich die Graupenschieber zusammen, und dankten mir für Obdach und Kaffee. Ich mußte mit Hand und Ehrenswort versprechen, einmal mit Graupenschiebers eine Partie ins Gras zu machen, und zwar in Graupenschiebers "Fasmiliens Wagen."

Beim Abichiebe umarmte und fußte mich die gange Gras:

Menschenschaft. Als Alwine an mir emporrasselte, kam es mir vor, als hätte man mir einen Wetterableiter-Draht vom Kopf bis in die Erde angelegt; auch Walburga applizirte mir einen Mundsemmel-Kuß und lispelte: "J'éspère à votre Visitation, ma bonne!" Auch der Rabe Lautsch küßte mich, und als sein kleines Biolettnäschen meine berührte, kam mir meine Nase wie Alexander der Große, und sein Näschen wie Diogenes vor, der nicht aus der Lonne wollte.

In meinem Salon fanden sich nachher einige Dupend Heusschrecken, Würmer, Käser und andere Ehrenbürger des grünen Grases. Meine zwei Globen kamen noch so ziemlich gut weg, bloß Spanien bekam ein Loch, und die Jungfrau bekam einige Kirschluchen-Rlecken.

Ich aber hatte das ganze Gras-Kontagium eingesogen, und ließ mich zwei Stunden in die Luft hangen.

Nach langem Bögern und vielen Ermahnungen mußte ich mich endlich entschließen, die "Bartie ins Gras," meinem gegebenen Worte gemäß, mitzumachen, und ich begab mich zu Graupenschiebers, um meinen Plat in dem Familien = Wagen einzunehmen, und in Weidlingambach ins Gras zu beißen.

Da stand er, der Familienwagen des Herrn von Graupenschieber! Es war ein erhabenes, ein räthsel= volles Wesen! Wie soll ich ihn schildern?!

"Ein Gebaube fieht ba, von uralten Zeiten, Es ift fein Tempel, es ift fein haus, Ein Reiter fann hundert Tage reiten, Er umwandert es nicht, er reitet's nicht aus!"

Da stand er vor mir, in seinen gigantischen Umrissen, mythisch, hyperbolisch und boch bemokratisch tölpelhaft!

Der Wagen fah aus wie Samlets Wolte, fah aus wie ein Kameel, und boch wieberum wie ein Ballfifch; man

tonnte ihn für einen Schüttboben halten, und boch auch für eine Fragatte; wenn man ihn beobachtete, nahm er die Miene eines Luftballons an, und wenn man ihm genau in die Augen sah, gab er sich das Ansehen einer Mesnageriehütte! Chemiker hielten ihn für einen Gasometer, während Hydrauliker meinten, es sei eine Basserleitung, und Architekten darauf bestanden, daß es eine Ziegelhütte!

Ich stand vor diesem mystischen Kasten, wie der Jüngling vor dem verschleierten Bilde zu Sais. Endlich kam es mir vor, als ob es eine ersinderische Verschmelzung eines deutschen, ehrlichen Galgens mit der französischen, heuchlerischen Guillotine wäre. Um den Wagen herum standen schon alle Graupenschieders mit einem Nachbarschafts-Supplement. Es war dieses die Frau von Rogen brösel mit ihrer Tochter Mitz, und ihr Undeter, herr von Blauhappel, Magister der Bleististmacher-Kunde.

Rogenbrösel Mutter war eine frästige Gestalt, eine beutsche Siche, und Miti, die Eichel, siel nicht weit vom Stamme; sie war ebenfalls von recenhafter Individualität, und von deut-lichem fernigen Gepräge. Sie war dic ohne alle Umstände, dic ohne Unterschleif, dic von erster Hand. Hübsch war sie aber, recht hübsch, und das ist Etwas, etwas Viel. Blaubappel aber war nichts, als ein — Gelächter! Er lachte immersort, er war ein lachender Bleistist. Er sah immersort aus, als tigelte ihn ein unsichtbarer Strohhalm im rechten Nasensstängel.

So standen wir um ben "Familienwagen" herum, und bestiegen die vier breiten Treppen, die auf vier verschiesbenen Seiten in den innern Schiffsraum dieser Maschine führten.—Der Wagen war für neun Bersonen. Wir aber waren fünf Manner, zwei Guggelhupf, fünf Frauen, drei ges

bratene Ganse, ein Schriftsteller und acht Pluter. Außerdem noch ein großer Korb und ein kleiner Korb, zwei Biolinkasten, ein Kutscher, ein Mops und elf Regen- und Sonnenschirme.

Der "Familienwagen" aber ftand fest, unerschütter=

lich und erhaben ba, wie die Tugend!

Nach und nach sing Graupenschieber an, die Maschine zu füllen; die Tugend nahm uns Alle auf. Als die Frau Rogenbrösel den Wagen erkletterte, seufzte die Tugend laut auf und dröhnte fürchterlich; nach ihr kam die Silberheitel und rief mir zu: "Ma bonne, vous après me!" Ich aber sah, wie die junge Rogenbrösel, le Guggelhupf à la main einstieg, dachte: "Hier ist ein Magnet, der stärker zieht!" und ließ mich neben der Rogenbrösel wie ein Fallschirm nieder; mir nach schlüpste Splphide-Alwine, die Graupenschieder= Aerienne, und lehnte sich wie ein Seufzerzapfen an meine linke Seite. Ich saß also zwischen der ersten Idee von einem Frauenzimmer und zwischen der vollkommen sten Ausführung desselben. Ich neigte mich immer zum Bollkommenen, die erste Idee war meine letzte Idee.

Mir gegenüber faß "Blauhappel qui rit!" und lächelte ben Wagenboden durch. Auf seiner Stirne stand geschrieben:

"Ridendo bleistiftmachere quid vetat?"

Nach einer geraumen Stunde war die Füllung vollendet, und das Familien-Ungethüm setzte sich in Bewegung. Die zwei Pferde, welche gewiß auch Gras-Enthusiasten waren, die sich aber in ihrem Enthusiasmus noch nicht bis zum "Hafer" emporgeschwungen, standen mit angespannter Ausmertsfamkeit sest, und als der Phaton die ermahnende Peitsche ershob, um sie zu erinnern, daß der Mensch im Leben vorwärtsstreben müsse, sahen sie sich erst nach dem vor der Thüre liegenden Bündel Heu um, und dann nach dem Kutscher, und ihr wehmüthiger Blick schien zu sagen:

#### "Mußt du in die Beite schweifen? Gieh' bas Gute liegt fo nah!"

Allein der Kutscher hatte keinen Respekt vor Citationen, er hieb noch einmal auf die zwei friedlichen Bilger los, sie machten eine Kraftanstrengung—baf! Die plögliche Gewalt machte, daß ein Strang sogleich riß, und die Tugend zehn Schritt rückwärts rumpelte!

Die Explosion war so heftig, daß die Nachbarschaft glaubte, es fei ein Erdbeben!

Nach einer halben Stunde war bas garte Familienband zwischen Familienroß und Familienwagen wieder gefnüpft, und nun ging es wirklich vorwarts, aber mit aller Bedachtig: feit, wie es fich für gefette Bferbe, welche ichon ausgetobt haben, geziemt. Indeffen wurden im Dagen verschiedene Umgestaltungen vorgenommen; die Rogenbrofel fing ein Bis: den zu transpiriren an, und indem fie einen Arm auf meine Schulter legte, wie einen Querbalten, legte fie ben Gugels bupf mir auf den Ecoos. Bon der andern Seite bevonirte Die mathematische Alwine ihren Ridicule, in welchem sich mehrere Borrathstammern befanden, und ihr großes Wollen: tuch bitto auf meinen Schoos; ber Pintscher bes herrn Lautsch legte fich wie eine Barmflasche auf meine Beine, und bas junge Graupenschieberchen fand Gefallen baran, sich auf ben Boben bes Wagens ju feben und fein bides Ropfchen auf meinen Anien ausruhen zu laffen. Daß ich bei biefen Um: ftanben nicht erfrieren tonnte, murbe mir gu meiner Beruhigung bald flar. Aber ber Thermometer follte noch ftei= gen. Fraulein Silberheitel, die mein Sintermann mar, fand fich angezogen, mit uns zu fprechen, und ftedte ihren Ropf über meine linke Schulter; auf ber andern Seite lebnte Frau von Rogenbröfel ihren linken Urm auf ben Urm der jungen Rogen= brofel, ber auf meiner Schulter lag, und fo mag benn summsummarum, direkt und indirekt, ein Gewicht von ein paar Bentnern auf meinen bemuthigen Schultern gelegen haben.

Ich schwiste große Tropfen, und legte in der Berzweislung meine rechte Hand zur Erleichterung auf die Sitzlehne um die Rogenbrosel herum.

"Da entbrennt in Robert's Bruft, Des Jägers gift'ger Groll!"

Blauhappel wurde eifersüchtig. Jeder seiner Blicke war ein gespitzter Bleistift! Ich flüsterte der Rogenbrösel in's Ohr:

"D Rogenbröfel, ist Blauhappel eifersüch= tig!"

Sie aber gab mir mit bem Arm einen sanften Druck auf die Schulter,—sie war vier Wochen lange nachher geschwollen,
—und erwiederte: "Manchmal, wenn er nichts zu thun hat,
machen Sie sich nichts darauß!"

Ich wußte auch nicht, was ich mir aus Blauhappels Gifers fucht hätte machen follen!

Ich sah also die Rogenbröfel an, mit einem Blick, o mit einem Blick, ein einziger solcher Blick vernichtet zehn Blaushappels! Auf einmal ein Ruck! Gin Sturz! Geschrei! Ums himmelswillen!

Die Tugend lag im Chaussegraben! Und alle Bewoh: ner der Tugend im Familienwagen mit!

Es war eine icone Wirthichaft.

Wie es kam, daß dieser voluminose "Familienwagen" stürzte, blieb ein Rathsel.

Wahrscheinlich erblickten die Pferde rechts in dem Chaussesgraben einen kleinen Anflug von Heu und

"Der Bug bes Bergens ift bes Schichals Stimme!"

Es bleibt in der Welt so vieles, mas geschehen ift, ein

Räthsel; 3. B. wie Heinrich Laube zu dem Auf eines Schriftstellers kam; wie im Piraus ein Brauhaus errichtet wurde; wie das civilisirteste Bolk der Pariser die civilisirtesten Beustelschneider sein kann; wie die allerliberalsten Redner Deutschslands auf ihrem kleinen Gütchen ihre Unterthanen am ärgsten schinden konnten; wie Strauß und Lanner an jedem Finger ungeheure Demantringe tragen, wie Grillparzer, Tieck und Uhland nie derlei aufzuweisen hatten!—wenn dieses Alles auf der Welt geschehen kann, warum soll nicht einmal ein "Familien. Bagen" räthselhafter Weise in einen Grasben stürzen können? Zum Beweise, daß es geschehen konnte, geschah es!

Die Maschine lag nicht so eigentlich, als sie sich vielmehr halb in den Graben lehnte, halb noch auf der Höhe erhielt, wie die neue Philosophie, die zwischen ihrer überschwenglichen Höhe und unergründlichen Tiese auf der Nase liegt.

Aber die Inwohnerschaft lag im Graben, ganz und komplett! Nachdem ich mich überzeugt hatte, daß mir selbst nichts gesschehen ist, dehnte sich meine Nächstenliebe gleich so weit aus, mich um alle Undern gar nicht zu bekümmern, sondern dieses Schauspiel zu betrachten, und ich hätte Lust gehabt, wie jener Maler, der sich an den Mastbaum binden ließ, um den Sturm zu malen, mich an die emporragende Wagendeichsel andinden zu lassen, um diese vereinigte Graupenschieders und Nogens brösels-Gruppe recht zu übersehen.

So mag es in Friedrich's Lager nach dem Ueberfall bei Hochtirchen ausgesehen haben!

Ich kam auf die junge Rogenbrösel zu fallen, das war kein harter Fall; es kam mir vor, als ware ich auf einen elastisschen Divan gefallen; Alwine Graupenschieber siel mir auf die Nase, allein ich spürte sie kaum, ich balancirte sie auf meiner Nase, wie ein Jongleur eine Pfauenseder. Neben

21

uns lag Blauhappel, wie ein in Ohnmacht liegender Bleiftift, aber er lachte und auf seinem Leibe lagen die zwei jungen Graupenschieber, ein umgestürzter Proviantkorb und der Pintsscher. Hinter uns lag, wie ein gestürzter Berg, Frau Rogensbrösel und schnaubte glühenden Odem, so daß ich alle Augensblicke erwartete, der Berg würde ansangen Feuer zu speien. Sie siel unglücklicher Weise auf einen Kord mit Bierplupern und ihr rechter Arm zerquetschte die ganze Saat der Gugelshupse!

Herr von Graupenschieber hing mit einem Juß im Wagen und mit dem Oberleibe lag er im Graben, allein seine erste Frage war: "Um's himmelswillen! ist den Plugern nichts gescheben?"

Da "antwortetest du, ehrwürdiges Lautschen:" "Es sind einige zerbrechen!" Und barauf "wieder fraget der würdige Graupenschieber im buntbeblümten Leinrocke:" "Bon die großen oder von die kleinen?" Und züchtiglich entzgegnet der sleißige Lehrer der Jugend: "Bon die kleinen!"

"Gottlob, nur von die kleinen!" ruft Graupenschieber aus, "und ist meiner Frau nichts geschehen?"—,"Nein," rief ein junges Graupenschieberchen aus, ", der Mama is nir gesche=

hen, aber die Gugelhupfe fein hin !"

Alles machte Anstalt, sich zu erheben, nur ich nicht! Quo sors nos traket, etc. Bas ist alle Philosophie? Mit rushiger Fassung ba liegen bleiben, wo einen das Schicksal hinswirst! Ich machte gar keine Anstalt aufzustehen, im Gegentheil, ich nahm die Korrektur meines übermorgigen Blattes heraus, um sie allda zu machen und fragte Blauhappel zu diesem Behuse: "Haben Sie nicht zusällig einen Bleistift bei sich?"

Während dem war die übrige Gesellschaft bemüht, die Frau Rogenbrösel, die, wie Marius auf den Trümmern Karthagos,

auf den Pluter-Ruinen lag, emporzuwinden, welches nach einer angestrengten Mübe von einer gangen Biertelftunde auch bewerkstelligt murbe. Ich hatte indessen meine Korrektur ge= macht und fragte herrn Blauhappel, wie man fie am besten in die Druderei beforbern konnte, benn ich mochte gern hier die zweite Korrektur erwarten. Auf einmal fühlte ich mich am Dhre gefaßt, es war Fraulein Silberheitl, die in Dhnmacht lag; als fie aber fab, baß ich mich nicht in frembe Dhumachten mische, baß ich sie wohl mit ihrer Ohnmacht lie: gen fab, allein bachte: "Bas Gott zusammengefügt hat, foll ber Mensch nicht trennen," ba fant fie es gerathen, zu er= wachen und mein Ohr als Rettungsaft zu ergreifen, um fich baran emporzurichten und rief: "Ah, ma bonne, aidez moi (Belfen Sie mir in die Sobe!) 3ch erwiederte gang phlegmatisch: "aide-toi!" ober auf öfterreichisch: "Du bift febr öd'!"

Sie suchte sich aus den rinnenden Bierflaschen und Blugers scherben herauszuarbeiten, da faßt es den Lautsch an:

"Da ergreist's ihm die Seele mit himmelsgewalt, Und es blist aus den Augen ihm kühn, Und er sieht erröthen die schöne Gestalt, Und sieht sie erbleichen und sinken hin; Da treibt es ihn an, den Preis zu erwerben, Und stürzt sich hinunter in Bier und in Scherben!"

Lautsch machte es sich sehr bequem, ba zwischen ihm und Silberheitel ich mit meiner sesten Bosition lag, so überkletzterte er uns geradezu, er stieg die Stusen ordentlich über Rogenbrösel, mich und Alwine hinauf und zog die Silberzheit aus den Bierz Dardanellen empor.— Endlich mußte ich auch ausstehen: es war schon Alles wieder arrangirt! Der "Familien wagen" stand wieder in seiner imposanten Größe da, er hatte keinen Schaden genommen; blos bei dem

britten Meridian von seinem zweiten Sit hatte die Seiten= wand eine Beule bekommen, etwa eine deutsche Meile im Umfange.

Ich sprang noch einmal in den Graben zurück, um die kleisnen Ueberreste da ängstlich aufzulesen. Ich raffte einige Gugelhupf-Bröckhen noch zusammen, ein Stückhen verlorenes Butterbrod, einen halben Bierpluger, in welchem sich noch etwas vorsand, auch eine kleine Scheibe Schlakwurst, welche aus Rogenbrösels Ridikul heraussiel, nahm ich heißhungrig auf und stoppelte alle diese armseligen Bruchstücke geschickt in meine Tasche. "Was machen Sie da?" fragte Herr Graupenschieber.

"Ich redigire!" antwortete ich und suchte weiter nach ben fremden Brosamen im Chaussegraben.

Endlich stieg ich wieder ein, die gefallene und wieder aufsgerichtete Tugend setzte sich in Bewegung, wir stimmten ein fröhliches Lied an:

#### "Welche Luft gewährt bas Reifen!"

und gelangten nach drei Stunden in der fettesten Wiese in der Umgebung von Weidling ambach an, stiegen aus und steckten sogleich das Lager ab.

Nicht weit von Weiblingambach wurde einer ber üppigsten Grasplätze ausersehen, um unsere Soirée récréative auf demselben zuzudringen. In zehn Minuten hatten wir einen momentanen Traktat mit den hier heimischen Gelsen geschlossen, und gegenseitige freie Ausübung unserer Gesbräuche proklamirt.

Das Bivouak im Grase war malerisch. Herr Graupensschieber hatte sich mit bem Grase bereits ganz amalgamirt, er wühlte in bem grünen Heuschusse wollistig herum, während die bürre Alwine mit einer Heuschrecke um die Wette hüpfte. Ros

genbrösel Mutter und Lochter lagen wie zwei gut ansgestopfte Divanpolster da, Lautsch und Blauhappel schlüpften aber wie die Sidechsen von einer Dame zur andern, und schnitten, so was man fagt, die Cour.

Ich hatte meine Blide fest auf ben einen großen Korb gerichtet, aus dessen Innern sich eine Armee von Gansen, Guhnern, Enten und Semmeln entwickelte; Frau Graupenschieber verrichtete Hebammendienst bei diesem Korbe, und brachte alle Augenblicke ein neues gebratenes oder gebackenes Pfand der Esliebe an's Tageslicht.

> Und wie fie fucht mit bem Finger, Auf thut fich ber weite Zwinger, Und es tritt aus bem geflochtnen Saus Gin Schlegel heraus, Und die Graupenschieber sucht wieder, Da öffnet fich traut Das zweite Thor, Daraus ichaut Mit braunem Antlit Gin Ganfel bervor ! Die Lautich bas Ganfel erschaut .. Brullt er laut, Und ftredt aus bem Graf' Empor feine Raf', Und redet bie Bunge ; Und im Rreise icheu, Balgt er fich berbei, Grimmig ichnurrend D'rauf ftredt er fich murrend Bum Schlegel nieber!

Und die Graupenschieber sucht wieder, Da speit das gestochtene Haus Zwei "bach'ne Händel" auf einmal heraus, Und Blauhappel mit Kampsbegier, Stürzt auf das Sändel-Thier,

15\*

Und padt es mit grimmigen Tagen! Und der Lautsch mit Gebrull, Richtet sich auf, da wird's still, Und herum in dem Kreis, Bon Hunger heiß, Lagern sich die Graupenschieber'schen Fragen.

herr Graupenschieber hatte indessen die Biertruge in Schlachtordnung gestellt:

"Bir hatten sechzehn Bluger aufgebracht, Jedlerseer Bolf!"

Und die Schlacht begann. Im Vordertressen aß Graupenschieber mit seinem Ehes Sechzehntel und dem Facsimile einer Tochter. Im Mitteltressen hieben die Rogenbrösel ein, und Blauhappel deckte das Hintertressen; ich aber sagte zu Lautsch: "Wir drei, Lautsch, Silberheitl und ich, wir fressen im Gesbränge!"

Eine tiefe Stille herrschte ringsum. Die Natur seierte ein bewunderndes Schweigen, nur aus den nahen Bergen tönte ein Scho das Zusammenknacken der arbeitenden Zähne zurück; den Gelsen blich das Maul vor Erstaunen offen, und eine Wolke, die abendwärts jog, donnerte links, als wollte sie den Göttern verkunden, daß die heiligen Thiere mit Begierde ihr Futter picken!—Reine Sylbe entsloh unsern Lippen: "Das Schweigen ist der Gott der Essenden!"

Indessen kletterten die zwei kleinen Graupenschieber auf mich herum, und legten auf meinen Schultern ein Depot von abgenagten Beinen an, während sie meine weiße Bantalon mit Butter, Gras und Bier kolorirten. Dabei legten sie auf der einen Seite im Grase einen Bier Ranal zwischen Lautsch und Alwine, und auf der andern Seite, zwischen mir und Rogenbrösel, eine Butterbahn an, und rutschten weidlich auf diesen zwei neuen Ersindungen zum Nachtheil der Pferde und zum Vortheil der Ochsen, herum.

Rogenbröfels Tochter ging von einem Dichter zum andern über, nachdem sie ben Schlegel bis an's Ende burchgesmacht hatte, warf sie ihre einnehmende Zärtlichkeit wiesber auf mich; sie hatte noch einen Ganfeslügel in der Hand, es zog mich magisch zu ihr hin und ich sang:

"D hatt' ich Flügel!" u. f. w.

Sie wurde immer freundlicher, und ich beschloß, ihr ein Liebes Butterbrod zu schreiben.—Ich strich auf eine ungeheure Brodscheibe die Butter ganz dick auf, und schrieb mit meinem Zahnstocher auf dieses neue Papier.

Dabei fiel mir ein, daß es gar nicht übel ware, wenn ich meinen "Hum oristen" auf Butter redigirte und heraussgäbe!

Der Leser brauchte nur zu bem Blatte zu riechen, um zu wissen, ob die Artifel frisch sind! Und dann, wären auch die Artifel schlecht, so könnte man doch das Blatt selbst gen ießen! Wie herrlich wäre ein solches Butter=Blatt! Das neue Jahr eines solchen Blattes wäre der Mai, wenn die Maibutter beginnt! Dann würde ich ankündigen!:

"An die Bewohner von Weidlingambach!"
"Frischer, schmalzblümerlgelber, mandelsternseiter Maibutter-Humorist!"

"Der erste Mai wird geseiert! Er ist ein Fest-Tag, ein Feist-Tag! Alle Wiesen werden neubegrünt, alle Kühe wers den durch neuen Naturstoff anziehend gemacht! Die Dedel stiegen von den Melknäpsen! Die Riegel werden von den Ställen zurückgeschoben! Die Butterfässer erhalten neue, glänzende Mitarbeiter! Es ist ein rührender Anblick!

Der Humorist, ber schon seit 25 Wochen Butter geliesert, liesert Butter wie keine Butter, Butter, wie man sie weber in Hochrothe Erben und im rothen Stadel hat, Butter wie Del, Butter wie Balfam, Butter wie Ananas! Meine Kühe,

die meine Butter liefern, sind keine gewöhnlichen Kühe, es sind kühe von Education! Meine Kühe geben das ganze Jahr Maibutter, Maibutter mitten im Winter!

Meine Kühe sind Abkömmlinge von Pharaos sieben magern Kühen, welche die setten verschlangen! Meine Kühe geben Butter, die nicht nur Butter, sondern zugleich auch Topsen und zugleich auch Käse ist! Meine Kühe, echt vaterländische Beidlingambacher-Kühe, liesern auch Schweizerkäse, Chesterkäse, Parmesan, Ementhaler, Grupere, Primsen und Quargel! Bon solchen Kühen stammt meine Butter, stammt mein Blatt! Also pränumerirt! Wenn ihr auf siebenzig Jahre Butter-Humoristen voraus pränumerirt, so geb ich euch im einundssiebenzigsten Jahrgang die Butter ganz umsonst? Wer auf 25 Jahrgänge pränumerirt, bekömmt alle Butter, die ich noch von 6 Monaten übrig habe. Sie riecht zwar gewaltig übel, allein einem geschenkten Gaul u.s.w. u.s.w."

Indem ich so darüber nachdachte, hatte Regenbrösel schon meinen ersten Butterbrod Liebesbries im buchstäblischen Sinne ganz verschlungen! Ich schnitt ein zweites Stück Brod zu einem Billet-doux, strich singerdick die Butter barauf, und schrieb wieder:

Ich schrieb also auf das Butterbrod:

Rogenbrofel meines Bergens.

Rlopstock sagt in Schiller's "Rinaldo Rinaldini": "Geht den Frauen zart entgegen!" — Kann man zarter entgegenztommen, als mit einem Briefchen auf Butter? Lieb Herz! Sei weich wie sie; ich bin die Brod wissenschaft, sei du die Butter auf meiner Lebensbahn! u.f.w.

Der kleine Graupenschieber war der Postillon d'amour, allein, was geschieht? Auf dem Wege ledte er den Liebes: brief ab, und brachte der Rogenbrösel leeres Brod!

Bahrend wir uns so unterhielten, machte Herr Graupensschieber Unstalt, die musikalische Akademie zu eröffnen. — Er stimmte seine Geige und Lautsch seine Klarinette, auch Alwine packte ihre Bioline aus.

Es stand mir ein Sochgenuß bevor. Indessen hatten sich alle Gelsen ber Umgegend versammelt, und wir waren in einer fummenden und furrenden Gelfen-Wolke eingeschloffen. Frau Rogenbrofel hatte auf bem Geficht und auf ben Schultern von ben Gelfenstichen eine gange Rette von rothen Rofen-Sügeln, und Blauhappel mar beschäftigt, diese Gelfenbeulen mit Bier Die junge Rogenbrofel forderte mich auf, sie zu maschen. völlig mit grunen Blättern und Zweigen zu behängen, fo wie die Autscher es mit den Pferden zu thun pflegen. Ich pfla: fterte fie auch mit aller Aufmerksamkeit ber Liebe mit grünen Blattern, die ich erft alle mit ben Bierneigen anfeuchtete. Mamfell Silberheitl mar die einzige, welche in offenen Rampf mit ben Gelfen trat. Sie fubr, eine zweite Johanna b'Urc, in die Feinde binein; fie fing Ginzelne auf; fie jagte fie in Schaaren; fie mar unermudlich. Die jungen Graupenschiebers aber machten fich bas Brivatvergnugen, die fettesten und ansehnlichsten Gelsen lebendig zu fangen; fie gang gart bei ben Flügelenden anzufaffen, und fie ihrem Sofmeifter, Berrn Lautich, von rudwärts in ben offenstehenden Ruden bineinspazieren zu laffen.

Ich aber versammelte bie Gelsen um mich, und rebete fie folgendermaßen an :

Berehrtefte Gelfen! eble Muden! Schätzenswerthefte Infeften! Infonders weitverbreitetes Gefchmeiß!

Was summt ihr mich an? Was brummt ihr mich an? Was stecht ihr? Was beißt ihr? Was macht ihr für ein Gesurre? Hat Einer von euch eine elende Komödie geschrieben, die ich

in ihrer ganzen Erbärmlichkeit enthüllte? Hat Siner von euch schlecht Komödie gespielt, und ich habe es frei gesagt? Hat Siner von euch einen miserablen Almanach herausgegeben, und ich habe gesagt, er ist miserabel? Hat Siner von euch sonst ein schlechtes Buch geschrieben! und ich hab' es lächerlich gemacht? Ist Siner unter euch?

"If any, speak, for him have I offended!" So sprecht: "I pause for a reply;"

Mio, "Gelien, Countrymen and Lovers! hear me for my cause; and be silent that you may hear!"

Also, cole Gelsen, schämt euch, daß ihr euch zusammengelsset, wie eine Rotte, und surrt und summt, ihr macht euch lächerlich! Hochgeschätzte Gelsen, tämpst mit gleichen Wafsen, ergreifet die Feder, und schreibt gegen mich, so handelt ein Edelmann! Es trete Gine heraus von euch, ihr Gelsen, ihr kleinlichen, verläumderischen Summer, ihr Wirthshaus und Kassechaus Insetten, sum mt nicht so erbärmlich, sondern schreibt. Ist teine Gelse unter euch, die schreiben kann?

"If there be any in this assembly, to him I speak!"

O Gelsen, Gelsen, wann werdet ihr ansangen, vernünftige, proentliche Menschen zu werden?! O, man kann als Gelse auch seinen Plat ausfüllen, aber man muß als Gelse keinen Schnabel wie ein Abler machen!

Also noch einmal, wertheste Mücken, schnurrt und surrt nicht, sondern schreibt, ehrlich, redlich, mit gleichen Wafsen, thut nicht vornehm, denn ihr mögt euch aufblasen wie ihr wollt, man weiß doch, ihr seid Mücken, Gelsen; eure Kunst besteht in meuchlerischen Stichen, in heimtücksichem Gesurre und Geschnurre." — Und die Gelsen surrten und schwirrten wie zuvor, und wimmelten durcheinander.

Da trat eine Gelse heraus aus dem großen Hausen, und forderte mich zu einem literarischen Zweikampf auf. Ich ging ihn ein, mit der Boraussegung, daß wir rein auf literazischem und artistischem Fectboden bleiben.

Die Gelsen zogen einen Kreis um uns, und ber literari:

fche Probestreit begann :

Ich: Ich finde, daß Ihr deutscher Styl sehr schwülftig ist, und Ihre Bilber oft in's Lächerliche geben, z. B. u.s.w.

Die Gelfe. D, Sie haben einen fucherothen Schnurrbart! (Alle Gelfen jubeln: "Sa! die hat ihn aut abgefertigt!")

Ich. Gine Kunstansicht muß gehörig motivirt sein, nicht flach und mit lauter Phrasen überhängt in die Welt hineinges schwatzt werden.

Die Gelse. Sie haben eine häßliche und widerliche Nase! (Alle Gelsen klatschten in die Hände: "Bravo! Bravo! Bravo!

Mit der kommt er nicht auf!")

Ich. Der Wit ist eine schöne Waffe, aber diese Waffe muß immer blank und rein sein, nie un sittlich, nie un flätig, benn ein gesitteter Mensch nimmt selbst eine Perle nicht aus bem Kehricht auf!

Die Gelse. Sie werden einmal eine Ohrseige bekommen! (Alle Gelsen wiehern vor Gelächter: "himmlisch! himmlisch!

die trumpft ihn ab!")

Ich. In den großen Ocean der Literatur strömen viele kleine Bächlein; sie alle machen das Weltmeer; darum trachte auch das kleinste Bächlein, auf seinen kleinen Wogen irgend einen Wiederstrahl der Kunst: und Schönheits: Sonne in dieses Weltmeer hineinzutragen, und nicht blos mit seinen Fluthen die Schneid: und Säge: Mühlen der Klatsch: Literatur zu treiben und zu ernähren u. s. w.

Die Gelfe. Sie haben eine Physiognomie wie ein Uff'!

Eine abscheuliche Bisage! (Alle Gelsen sind entzudt, rufen: "Bivat! So muß eine Gelse reben! Bivat, Gelse!")

Ich trat bescheiden zurud, und bekannte mich überwun= ben!

"Dit Belfen fampfen Gotter felbft vergebens!"

Die Gelsen alle freuten sich auch über den brillanten Wit, über den edlen Eiser, über die seine Grazie und über die acht ritterlich-literarische Würdigkeit der siegreichen Gelse, und führten sie im Triumph davon.

Während ich diese kleine Episode mit den Gelsen hatte, ging die musikalische Akademie vor sich.

Und sie geigten und er blies! Graupenschieber und Alwine-geigten und Lautsch blies! Bas sie gegeigt, und was er geblasen, das mögen die Weidlingambacher Gelsen wissen!

Alwine fagte zwar, es ware ein "Drio sammt Boberi" (Potpourri), ich glaube aber, es waren Bariationen über bas Thema:

### "Dich zwickt's in ben Gebarmen,"

für zwei Biolinen und eine Klarinette komponirt.

Graupenschieber besaß eine Bogenführung zum Krampf= friegen! Er fuhr von einem Ende besselben bis an's andere Ende über die E-Saite, wie ein Schlittschuh, und brachte einen Ion heraus, einen Ion—

"D fonnt' ich ihn zu Gericht ftellen, biefen Ton!"

Lieber Leser, hast du schon einmal eine lyrische Kape belauscht, wenn sie in einer romantischen Hundstags-Nacht aus einer idyllischen Dachlücke die schmelzenosten Eingeweide-Töne durch die erschrockenen Lüfte hinmiaut?

Liebe Leferin, haft du schon einmal eine wahnsinnige

Messerspite über die aufgeritte Brust eines irdenen Tellers mit dem zerreißendsten Fistelklang hinkraten gehört?

Alle diese Tone sind weiche, elegische, milbe Mandelöltone gegen die Muttersprache der Graupenschieber'schen Geigen! Und als nun gar Lautsch in diese Tone hineinblies, wie der Wind aus einer geplatten Hausenblase, als diese Klarinettentone sich mit diesen Geigentonen vermischten, wie Hundegeheul mit Eulengekreisch, da, da, da wünschte ich, ein Caligula in anderer Manier, der ganzen Menschheit nur ein Ohr, ein einziges Ohr, um das Alles mit anzuhören!

Aber gleich nach ber Wonne, biefe Rünftler gehört zu haben, tommt fogleich bas Entzuden, fie gefehen zu haben.

Graupenschieber pere tampfte, mahrend er spielte, zugleich mit einer Belfe, die fich auf feine Rafe feste; er fuhr immer mit bem Bogen nach ber Nase, um diese Unfiedlerin auf bem Berge zu vertreiben, und fie feste fich immer wieder bin. Graupenschieber spielte also nicht nur Violine, sondern man tonnte auch fagen: "Er fpielte Rafe!"- Reben ihm faß Graupenschieber fille und frottirte die Violine. Alwine war fo mager, daß man fast nur die Bioline fab, und in einiger Entfernung glaubte man, die Bioline fpiele fich von felbft. Sie batte eine besondere Baffion, in der Applikatur gu fpie-Ien, und ihre Finger fuhren wie die foliden Bahnftocher auf ben Saiten herum. - Un Alwinen's Mundwinkeln bing noch ein nachgelassenes Fragment von einem Butterbrod, um weldes fich ein ganger Schwarm von Berleger-Belfen verfam= melte. Sie fuchte biefe zudringlichen Gafte burch Buden mit ben Lippen und mit bem Munde zu verjagen, und schnitt folche Gesichter und Grimaffen, daß eine Gelfe fich wirklich bavon machte, um sich, wie sie fagte, nicht zu versehen .-Um Romischsten fah Lautsch aus, wenn er blies. Naschen, bas ohnehin nur wie ein J-Tupfelden über feinem Munbe ftand, jog fich, wenn er bie Baden gum Blafen voll nahm, gang bescheiben bis in die innerfte Schlucht biefer Baden jurud, und wurde nur wieder, wenn er ben Wind aus ben Baden ausließ, auf einen Augenblid, wie ein auftauchendes Wafferveilchen, fichtbar. Die gange Gefellichaft lag im Grafe, und ftredte laufchend, wie bie Laubfrofche, Die Röpfe in die Bobe. Madame Graupenschieber tonnte die Birtuofitat ihres Mannes nicht genug bewundern, und fie fagte zu ber Frau Rogenbrofel: "Mein Mann bat gar tei= nen Deifter gehabt, er bat bas Alles aus fich felber gelernt, Alles aus bem Grammaire !"-,,Ja," erwiederte Frau Ro: genbrofel, "ber Kunftler muß einem von Mutterleib aus tommen; ich sag' immer: nur natural, nur natural!"-"Und," fubr Madame Graupenschieber fort, "meine Almine ift g'rad auch fo fein' Idee von Talent, blos Schenie, Schenie!"

· Rogenbrösel Tochter war indessen auf meiner Schulter selig entschlummert; sie mußte träumen, fanft und wonnig träumen, denn sie schnarchte fürchterlich! Ich glaubte, es spielte in ihrer Kehle ein Lautsch die Klarinette!

O Leser, "hast du die Liebe nie schnarchen gehört, nie hast du die Liebe gehört!"

Sie schnarchte an meinem Herzen, als hatte fie mein Berg zur lebenslänglichen Rammerschnarcherin ernannt.

Während mich Rogenbröfel auf ber einen Seite mit den geheimsten Gedanken ihrer Seele anschnarchte, wand sich Fräulein Silberheitl durch das Gras zu mir heran, wie eine Sidechse, um mir ihre Gefühle mitzunäseln: "Ah, ma bonne, comme Lautsch sousse la clarinette!"—"Ah, oui," erwiederte ich, und sah dabei auf die schnarchende Rozgenbrösel, "quelle sousseus!"

Indessen war in Blauhappel's Bruft die Gifersucht ent:

brannt; er schob sich zu mir heran und fragte: "Wissen Sie, daß Mamsell Rogenbrösel meine Zukunftige ist?" Dabei streckte er mir die Hand wie fünf gespitzte Bleististe entgegen.

"Bie?" fagte ich, "biefe Gegenwärtige ift Ihre

Butunftige?"

"Ja," sagte er, "und wenn sie schlummern will, so kann sie an meinem Berzen schlummern!"

"Wie?" fuhr ich auf, "an Ihrem Herzen foll sie schlumsmern, und an meinem Herzen soll sie schnarchen? — Wo der Mensch schlummert, da soll er auch schnarchen; folglich, wo der Mensch schnarcht, da soll er auch schlummern!"

Die Silberheitl näselte mir in's Ohr: "Oh, ma bonne, Mr. Blauhappel est très Jalousie a la Rogenbrösel!"

Ich rüttelte bie Rogenbrösel auf, wie einen Federsack; als sich nach und nach ihr Schnarchen in ein leises Murmeln, und endlich ganz verlor, und sie die Aeuglein aufschlug, sagte ich ihr: "Fräulein Rogenbrösel, es ist nicht jeder Sterblichen gegönnt, an dem Gerzen eines großen Dichters, ich meine: an dem großen Herzen eines Dichters zu schnarchen."

"Du haft gefchnarcht, bein lohn ift abgetragen!"

und damit lehnte ich sie an Blauhappel's Schultern, der unter biefer Last zusammenbrach, und in's Gras hinsank.

Die Nacht brach indessen ein, ber Familien-Wagen nahte sich durch das Dunkel wie eine ungeheure, ahnungsreiche Zustunft; wir alle rassten uns und die leeren Körbe auf, und zogen paarweise in die Arche ein. Ich aber machte mich in der Dämmerung wieder an Fräulein Nogenbrösel an, und bat sie, sich zu mir in den Hintergrund des Wagens zu sepen; denn, dachte ich: "Wer weiß, was in des Wagens hintergrunde schlummert!" Auf der andern Seite applizirte sich die Silberheitl zu mir, der Wagen sehte sich in Bewegung;

und wir traten den großen Rūdzug an! Noch vor Rußdorf ergab sich Fräulein Rogenbrösel der süßen Gewohnheit des Schnarchens hin, so daß Graupenschieder sagte: "In Rußsdorf donnert es schon!" und ich sagte, wie Pitt im Untershause: "Gut, Ihr rust den Donner auf mein Haupt herab, so soll es für mich donnern!" Fräulein Silberheitl lehnte sich an meine Seite schmachtend an, wie ein umgesunkenes Lineal, und lispelte, in Schwärmerei aufgelöst, indem sie mir die Hand drückte, und in den Mond hineinsah: "J'aime la chandelle de la lune, vous pas?"—Mir siel Odry ein:

"A la clair de la lune Je tombai dans un trou, Qu'il est doux pour sa brune De casser le cou!"

Endlich gelangten wir bei dem Hotel Graupenschiebers an; ich machte ein französisches Kompliment und hörte nur noch, wie Graupenschieber der Nogenbrösel noch eine zweite Partie in das Gras bei Purkersdorf vorschlug. Guten Appetit!

# Pantoffel: Rebe eines Schriftstellers und Sathrifers am Tage feiner Berheirathung.

"Der Bug bes Bergens ift bes Schidfals Stimme!"

Berehrteste Freunde, Gäste, Zuhörer und Bolk!
Nach einer langen, vieljährigen wilden Ehe mit den neun Bergjungfrauen: Musen genannt, trete ich heute in das Zeichen des Krebses, d. h. vor den Altar, wo Amor ein Krebs wird und zurückgeht. Aus dem gereimtesten Leben gehe ich in das ungereimteste über; nach langjährigem Schreiben komm' ich erst recht in die Tinte und aus der poetischen Freizheit gerathe ich in die prosaische Gefangenschaft. Mein Leben

war eine Sathre und die Sathre war mein Leben, und nun adje Leben und Sathre, ich mache nun mein Schluß-Episgramm! Ich werde von nun an keine beißenden Dinge mehr chreiben, denn ich werde von nun an alles verbeißen mussen, bis ich in's Grab beiße! Weder den Cothurn noch den Socscus werde ich mehr beachten, denn ich werde blos mit dem Pantossel zu thun haben!

Welche Betrachtungen, meine verehrten Zuhörer, knüpfen sich an dieses kleine, aber gewichtige Instrument: Pantose sel! Der Pantossel ist der Rubicon aller männlichen Herzschaft. Alexanders großer Reiterstiesel, Attila's Geißel, Berslichingens eiserne Hand und Napoleons Degen sind geringe Strohhalme gegen den Pantossel. Der Ewige ist allmächtig, weil er nicht unter dem Pantossel steht!

Betrachten wir, meine geliebten Freunde, dieses einfache aber bedeutsame, dieses unscheinende aber inhaltreiche Wesen näher.

"Kennst du das Bild auf zartem Grunde, Es giebt sich selber Licht und Glanz, Ein And'res ist's zu jeder Stunde, Und immer ist es frisch und ganz; Im engsten Raum ist's ausgeführet, Der kleinste Rahmen fast es ein. Doch alle Größe, die dich rühret, Kennst du durch dieses Bild allein!"

Unspruckslos pflegt dieses Geschöpf unter dem Bette zu ruhen, der friedliche Stubenwanderer zieht daran vorüber, ohne es zu beachten; tein Unheil ahnend, sieht es der sorgslose Gatte dastehen, sanst wie ein Lamm steht es da und still wie eine züchtige Hausfrau. Da stürzt plöplich er hervor:

"Ein Regenstrom aus Felsenriffen, Er fommt mit Donners Ungeftum!" Es ift tein Bantoffel mehr, es ist gurnender Gletscher, ein bonnernder Feind!

Betrachten wir ferner ben Stoff biefes verhängniftvollen Wefens: Es ist Leber und Seibe; doch wenn er vom Leber zieht, so wirft bu, freundlicher Lefer, teine Seibe fpinnen.

#### Bebe, wenn er losgelaffen !"

Bei diesem Pantoffel laßt sich so darüber nachdenken, wie das menschliche Glud auf flüchtigen Sohlen entschwebt und wie das hausliche Regiment beginnt:

"Leif' auf ben Behen fommt's geschlichen, Die Stille liebt es und die Racht!"

Wenn der Mann seiner Frau den hand schuh hinwirft, hebt sie den Bantoffel auf und der wüthende Ujax wird auf einmal zahm, wie eine Umme im griechischen Trauerspiel!

Warum aber, meine verehrten Freunde, übt gerabe ber Bantoffel jene absolute Gewalt über uns arme Manner aus? Diefes fuße Geheimniß ber ichaffenden Ratur enthullt fein ichaffender Geift! Wahrscheinlich tommt bas baber, weil ber Bantoffel basjenige Ding ift, wodurch die Frau an jedem Morgen zuerst festen guß im Saufe faßt und in dem fie zuallererft auftritt: ber ausgezogene Pantoffel ift viel= leicht ein ftillschweigendes Zeichen, daß ihr ber Mann auch nicht immer auf ben Gerfen fein foll. Gine bop= pelte Wehmuth aber, meine Berehrten, bemachtigt fich nun eines Edriftstellers und Catprifers beim Anblide feines que fünftigen Bantoffels! 3d munichte, baß meine Schriften einen folden bebeutenben Abfat batten, als biefer mein Bantoffel. Das ift aber fein Bunber, benn es fteden ich o: nere Ruge in biefem Bantoffel, als in meinen Gebichten. obwohl meine Gedichte noch leberner find, als biefer Bantoffel. Für einen wipigen, fatprifden, bumoriftifden Schrift: fteller tann es aber fein größeres Glud geben, als unter ben Pantoffel zu tommen; erftens hat die Frau fo viel Gewalt über ben Mann, daß fie ibn nicht ausgeben läßt, fo ift's ein Blud, wenn fie über seinen Big bieselbe Gewalt hat und ihn auch nicht ausgehen läßt. Zweitens besteht bekannt: lich die schönste Funktion des Wipes in dem Vergleich der widersprechenoften Gegenstände, wie tann fich also ein wipiger Schriftsteller barin beffer üben, als wenn er fich ftets mit seiner Frau zu vergleichen sucht? Der Wip ift ferner eine Eigenschaft, die Aehnlichkeit an zwei gang verschiedenen Begenftanden aufzufinden; bas tann ein Chemann unter bem Bantoffel am besten; ber Mann und die Frau sind boch ge= wiß zwei gang verschiedene Gegenstände und boch findet er ba Die Aehnlichkeit, daß die Frau ebenfalls ber Mann ift! Wis erfordert eine lebendige Ginbildungefraft; wer unter bem Pantoffel ftebt, kann es sich recht lebendig vorstellen, welche Rraft es hat, wenn sich die Frau mas einbildet!

Jean Baul sagt: "Wiß ist ein angeschauter Berstand!" um eine Sache recht gut anschauen zu können, muß biese Sache still stehen; wer unter bem Bantossel steht, bem bleibt ber Berstand still stehen; welche Gelegenheit für ben Wig, ihn anzuschauen!

Auch für die Satyre ist das Pantossel-Regiment höchst nühlich, benn der Satyriker muß eine genaue Kenntniß aller Schwächen und Fehler, die er geißelt, bestigen; indem er heisrathet, verschasst er sich die intimste Kenntniß derselben! Für den humorist en aber kann es nichts Erwünschteres geben, als unter dem Pantossel zu stehen. Der Humorist soll zwischen dem Wehmüthigen und Lächerlichen, als ein Bantosselmann? Sin Pantosselsund

mann ift ein mahrer Sumorift wider Billen! Der mabre humorift fieht die Natur als eine Mischung guter und schlim= mer Eigenschaften, bem Bantoffelmann ift ber Pantoffel gur Natur geworden und in diefer Natur fieht er die Mischung bes Schlimmen mit bem Guten, benn es ift für ihn gut und ein Glud, daß der Bantoffel feine Sporen bat wie ein Stiefel! Der humorist sieht nichts als fein parodirtes 3ch, ber Bantoffelmann eben fo ; feine Frau ift fein parodirtes Dan n= 36! Jean Baul erflart ben humor für bas um getehrt Erhabene, bas ift ber Bantoffel; ber Abfat ift bas Er= habene, ber wird umgekehrt und ber Mann, ber unter bem Pantoffel fteht, fteht unter ber biretten Berrschaft bes humors! Ich, meine verehrten Freunde, ich betrachte also meinen zufunftigen Pantoffel als bas Werkzeug ber höchsten Bollendung meines witigen, satyrischen und humoristischen Talentes. Die Lefer werben erft bann mich lieben, wenn ich felbst gang verlesen sein werbe, und die holden Leferinnen werben bann erft recht von mir fagen : "bas ift mein Mann!" wenn meine Frau anfangen wird, mein Mann zu fein, von nun an in Ewigkeit. Amen!

# herr von Bumiti, ber Bifiten=Igel; ober: ,,Rur fünf Minuten!"

Wenn mein Bedienter hereintritt und fagt: ". fr. von Bumist wünscht E. G. zu fprechen!" lächelt er ironisch, und die Schabenfreude glanzt ihm aus ben Augen.

Hr. von Bumigl ist ein wahrer Visiten-Igel. Bevor er sich sessen, sucht und schnuppert er überall herum und wins bet sich in tausend Krümmungen, hat er aber einmal gepackt, so sitt er sest und saugt sich voll, und fällt nicht ab, bis er an unserem Blut sich satt gesogen hat.

fr. von Bumigl tritt herein: Nur fünf Minuten, mein Berehrtefter!"

Nur fünf Minuten! Wieviel "fünf Minuten" lebt benn ber Mensch in seinen siebenzig Jahren! Nur fünf Minuten! In fünf Minuten springt die Minerva aus bem Haupte Jupiters; in fünf Minuten geht ein Lissabon unter!

Nur fünf Minuten! In fünf Minuten kann uns unsere Geliebte mit einem "Ja!" beglücken, und wir sind auf ewig verloren; in fünf Minuten kann sie uns einen Korb geben, und wir sind auf ewig gerettet!

Rur fünf Minuten! In fünf Minuten kann man einen dreißigjährigen Krieg verlieren; in fünf Minuten kann man den himmel gewinnen!

Nur fünf Minuten! In fünf Minuten kann man eine reine Seele vergiften; in fünf Minuten kann man eine gesbeugte Seele aufrichten!

Nur fünf Minuten! In fünf Minuten kann man den Blan zu einer Ilias gebären; in fünf Minuten kann man die Bibliothek zu Alexandrien zerstören!

Rur fünf Minuten! In fünf Minuten kann uns jeder unserer fünf Sinne fünfmal zum Entzücken und fünfmal zur Berzweiflung bringen!

Nur fünf Minuten! In fünf Minuten kann uns bas volle herz zu einem Geständnisse hinreißen, welches fünfzehn Jahre voll Reue nicht ungestanden machen!

Nur fünf Minuten! In fünf Minuten kann uns der schwarze Kaffee und die blonde Geliebte erkalten; in fünf Minuten können uns zehn Gläubiger begegnen; in fünf Minuten können wir zehnmal beim Rigorosum durchfallen; in fünf Minuten können wir tausend Abonnenten verlieren; in fünf Minuten können wir um die schönsten Hoffnungen und um die sichersten Kapitalien betrogen werden; in fünf Minuten

können wir zehn mündliche und einen schriftlichen bummen Streich gemacht haben; in fünf Minuten können wir uns bez quem achtmal blamiren! in fünf Minuten läugnet ein Mädzchen sechs Jahre von ihrem Alter, und in fünf Minuten bricht Mancher zehnmal sein Ehrenwort!

Rur fünf Minuten!

D Bumigl! Bumigl!

Also da ift er, herr von Bumigl. "Rur fünf Minusten, mein Verehrtefter!

Ich lächle frugal und fage: "Bas fteht zu Diensten?"

Da fangt fr. Bumipl an, die Duverture zu reden:

"Ach, ich weiß, Sie sind sehr beschäftigt; ich weiß, Ihre Zeit ist tostbar; ich weiß, was Sie alles zu thun haben; o ich weiß bas sehr wohl; o ich weiß, was bas heißt: red igiren! ich weiß, was bas sagen will; o ich weiß, was ba Alles vorkömmt, ich weiß—"

"Ich bitte unterthänigst, mit was kann ich bienen ?"-

—,,Ach, nur fünf Minuten! Ich weiß, was die Zeit ist, ich weiß dieses Gut zu schätzen, o ich weiß dieses unschätzbare Kleinod zu würdigen, ich weiß—"

-,,Darf ich Gie bitten, mir gefälligft fagen zu wollen ?-"

—,,Ach, ich bin gleich fertig, nur fünf Minuten! Ich weiß, daß tausend Gegenstände Sie beschäftigen; ich weiß, wie ein solches Geschäft die Zeit in Anspruch nimmt; o ich weiß—"

Da bringt mein Bedienter einen Brief: 3ch fage: "Sie

entschuldigen !" Bumipl erwiedert :

"D ich weiß, daß diese Sachen sich nicht verschieben lassen; ich weiß, was ein Brief manchmal zu bedeuten hat; o ich weiß u.s.w."

Ich lese ben Brief, indessen macht Gr. von Bumist mit meinem Bücherschrant Bekanntschaft, zieht die Einbande heraus schlägt die Wörterbücher auf, zählt die Almanache, prüft die Einbande. Ich bin indessen mit dem Brieflesen fertig. Bumitl dreht sich um: "Haben Sie auch die Leinwandrücken so gerne bei den Büchern?"

"D ja!"

"Sie tonnen bier nicht recht einbinden, benn--"

"Darf ich Sie bitten, mir zu fagen, was mir die Ehre verschafft, ich bin etwas zerftreut."

—,,D ich bin sogleich sertig, nur fünf Minuten, ich weiß, baß Sie viel geplagt sein müssen, ich weiß, wie sich so was anhäuft, o ich weiß, Sie bekommen gewiß manchmal lästige Besuche."—

"D, es trifft fich zuweilen, alfo, Gie munichen ?"-

In diesem Augenblicke bringt man mir die Correctur des nächst zu erscheinenden Blattes, ich ergreise mit Entzücken diese Gelegenheit, und sage mit aller Courtoisie eines Hofzmanns Ludwigs XIV.:

"Sie sehen, hochgeehrter Herr von Bumigl, wie dringend ich beschäftigt bin, wollten Sie mir nicht in Kürze 2c." Aber der ehrenseste Listen-Jgel macht nun erst recht Anstalten, sich für fünf Minuten über die Ewigkeit anzusiedeln. "D," sagt er, "geniren Sie sich nicht, ich kann warren! ich weiß, was eine Correctur zu bedeuten hat, ich weiß, das leiz det keinen Ausschub: o ich weiß sehr gut, o geniren Sie sich nicht, ich werde mich indeß ein Bischen in Ihrem Atelier ums sehen!"

Ich muß mich in mein Schicksal ergeben, ich setze mich an die Correctur, indessen Hr. von Bumitl in meinem Zimmer herum bumitzelt! Erst beschaut er die Bilder, dann bestastet er die Büsten an Nasen und Ohren, dann riecht er zu allen Blumen und bricht eine Knospe ab, dann sieht er meine Bistenkarten durch, dann nimmt er meine Ninge vom portebijoux, reibt sie am Rockärmel und läßt sie gegen das Fens

ster spielen; dann naht er sich meinem Pulte: "Sie entsschuldigen!" und zieht mir sachte die Zeitschriften unter dem Papier, auf welchem ich schreibe, hervor; dann nimmt er mein Siegel und drückt es sich in der flachen Hand ab; kurz, er ist unerschöpslich in Selbstbeschäftigung. Endlich bin ich sertig und ich ditte ihn nun ernstlich: "Sie sehen, wie unendslich mit Geschäften überhäuft din, wenn Sie nun Ihren Wunsch aussprechen wollen."

"D, es ist eine Aleinigkeit, für Sie wenigstens, ich wollte lange nicht kommen, allein ich bachte doch wieder, denn es ist ein eignes Ding, Sie werden etwas befremdet sein, jedoch ein Mann von solcher Erfahrung; es ist zwar Ihr Fach nicht, ich weiß, daß Sie dazu wenig Zeit haben, ich weiß, daß solche Aleinigkeiten, o ich weiß recht gut."

Da kommt die Post, Briese, Zeitungen, Papiere, jede Aber in mir zittert vor Ungeduld, Bumigl sagt: "O geniren Sie sich nicht, ich weiß, die Post ist ein wichtiges Ding, ich weiß, was manchmal von einem Briese abhängt, o ich weiß recht gut"—und Bumigl lehnt sich in die Ecke meines Divans, als wollte er nun da in endlich gesundener Gemüthsruhe das Ende seiner Tage erwarten. Verzweislung bemächtigt sich meiner, da sendet der Himmel seine gnädige Nettung, mein Buchdrucker kömmt mit der Monatsrechnung, ich rasse allen Muth der Verzweislung zusammen, und sage: "Herr von Bumigl, ich habe jetzt eine Nechnung abzuschliessen, die wenigstens vier Stunden dauert, ich bin untröstlich, allein—"

Bumist springt auf und sagt: "D geniren Sie sich nicht, ich gehe indessen hinüber in's Kassehaus, ich weiß, was eine Rechnung für Zeit braucht, ich weiß, so eine Monatsrechnung, o ich weiß recht gut, ich bitte, geniren Sie sich nicht, ich komme sodann wieder, wenn Sie erlauben, nur fünf Minuten!"

Fort ift er, ich athme aber unter dem Schwerdte des Damokles, wenn ein Schritt durch die Strafen hallt, fo fahr' ich zusams men und seusze: "D, ihr gütigen Götter, Alles, nur nicht Bumipl!"

Das Kaffee=Krüglein der Wittwe im Krapfenwaldel, oder: Was tann die menschliche Macht aus einer Portion Kaffee nicht Alles machen? oder: ,,Wo Zwei nichts effen, da können noch Sechse nichts miteffen."

Es gibt viele Menschen, die, wenn sie auf dem Lande wohnen, eine Urt Maulthier- und Saumroß-Natur annehmen, und die nicht eher ruhen können, dis sie alle Tage drei Berge und sechs hügel erklettert haben.

Das Maulthier in mir ist befriedigt. Ich habe mein in: nerliches Maulthier die Appenninen, die Schweizerberge, die Tyroleralpen, das Valtelin, das Riesengebirge, den Harz mit dem Brocken, die Karpathen, die Rheinberge, das Taunusgebirge, die schlesischen Gebirge, das bairische Hochgebirge, die Rügner Kreideberge, den Berg Sinai und den Templovers Berg bei Berlin besteigen lassen. Mein Maulthier ist satt. Ich besteige keinen Berg mehr. Ich will keinen Sonnenausgang, keinen Sonnenuntergang, keine Aussicht, kein Panorama. Ich kenne sie schon auswendig. Rechts ein dunkler Tannenswald, links eine weit gestreckte Ebene, im Hintergrunde ein silberner Fluß, aus den Erlen, oder wegen meiner aus den Linden gudt ein Kirchthurm hervor und am fernen Horizont zieht sich eine Gebirgskette, wie der Jungsernkranz aus veilschenblauer Seide hin.—Charmant! Zum Entzüden!

Ich fuß die Hand! Ich war schon vor zwanzig Jahren ents zuckt! Kann unmöglich mehr!

п. Вы.—17.

Allein, wenn man in Döbling wohnt, muß man ein klein Bischen Maulthier sein. Denn will man nach heiligenstadt, so muß man Berg steigen; nach dem Kahlenberg? Steigen! Nach dem himmel? Steigen! Nach Rußdorf? Steigen! Nach Gersthof? Steigen! Nach dem Krap: steigen! Nach dem Krap: senwaldel? Steigen! - Kurz, wer seine Carriere machen will, ziehe nach Döbling, da muß er bald steigen!

Wo Alles liebt, kann Karlos allein nicht haffen, wo Alles steigt, kann Saphir allein nicht nichtsteigen! Ich machte mich also eines Tages auf, und stieg in die Natur hinein. Ich kam so ziemlich konservirt nach Erinzing, und ging in die Camaraderie Eselaire. — Ach, es war gerade großer Esel-Tag, alle Esel waren auf den Bergen.

"Da war überall nichts mehr zu sehen, Und Alles hatte seinen herrn."

Der Eselvermiether war jedoch sehr gutig und gestand mir, daß er noch einen geheimen Ssel für gute Freunde und Bestannte reservirt habe, und ich sollte ihn haben.

Ich trat zu dem geheimen Csel hin und sagte: ,,Die zartesten Bande sind es, die das Geheimniß bindet!" Ich bestieg ben Csel und

"Diefes Thieres Edynelligfeit entriß mich Banner's verfolgenden Dragonern!"

Als wir so zusammen zwischen ben Weingärten fortritten, kam ich mir vor wie Vil eam, und ich wartete immer, daß mein Esel eine Conversation anknüpfen sollte. Allein es war keine Eselin, wie Vileam's, und darum konnte er das Maul halten und schwieg. Ein Geist kam uns auch nicht entgegen, und so erreichten wir plöplich das Krapfenwaldel. Ich überließ den Esel seinem Schicksal, seinem Treiber, und

mich meinem Schicfal. Mein Schicfal besteht nämlich barin, überall schlechten Kaffee zu bekommen.

Schlechter Raffee ift ein hartes Schickfal!

"Bosheit hab' ich bulden gelernt, kann dazu lächeln, wenn mein erboster Feind meinen schönsten Aufsatz nachdruckt,—aber wenn Kasses zu Bichorie, wenn frisches Obers zu Blausäure wird, dann sahre zum Teusel, ländliches Vergnügen! Hol' dich der Henter, liebliches Abendroth, und jede Romantik wecke sich auf zu Vier und schwarzen Rettig!"

Ich faß im stillen Grimm, und sah hinab in die "grüne Wiege von Grieselbens Reiz," benn es gibt kein besseres Gesgengift gegen schlechten Kassee als die Phantasie.

Als ich so saß, siedelte sich an bem Tische daneben eine kleine Kolonie an. Es war eine Wittwe mit einer großen Tochter, einer kleinen, zwei kleinen Jungen, ein Stück von einem Instruktor oder bgl. und ein dicker Mops.

Die Wittwen kennt man sogleich, sie haben eine eigene Atmosphäre; sie schauen gegen die verheiratheten Frauen aus, wie die Fragezeichen gegen den Schlußpunkt.

Die Kolonie lagerte sich um den Tisch, drei Stud Zungen, ein Gugelhupf, ein hölzerner Sabel, eine Tabackspfeise u.f.w. wurden ausgepackt. Die Hüte, Hauben, Mügen abgelegt, kurz es wurde Anstalt gemacht, als ob man sich für eine Ewigskeit ansiedeln wollte.

Ich war noch im Zweifel, mit wem ich von der Gesellschaft kokettiren sollte, ob mit der etwas übertragenen, aber hübsch dekatirten Wittwe, ob mit der ältesten Tochter, die zwar kugelzrund, aber dafür sehr rothbackig war, oder mit dem Jnstruktor, oder mit dem Mops. Der Mops war ein Original, ein Mops, wie die verschwenderische Natur wenig Möpse gemacht hat. Die Wittwe liebte ihn sehr, und er hieß Liepel! (Lilli) Liehel war von reizender Gestalt; es war durchaus

nicht zu unterscheiben, welches seine Vorberseite ober seine Hinterseite war. Zwischen seinen vier Füßen war sast gar kein Raum, und er sah aus wie ein Aschensack auf vier Holzsstöcken. Sein Gang war majestätisch, eigentlich war es mehr ein Regenwurmgang; dabei war er auf dem Vordersuße lahm, und ein Hintersuß hing wie ein Apostroph (') in die laue Luft; seine Augen waren von vielen Nachtstudien ganz umflort; aber für alles entschädigte der holde Klang seiner Stimme. Er bellte nicht, er winselte nicht; es war ein ganz eigener Ton. es war ein jämmerliches Miauen, das sich bemüht, in ein Grunzen überzugehen, durch das salsche Einsehen der Noten aber in ein dreiachtel Mesenzersschlich. So war Ließel! Und die Wittwe liebte ihn, ihn und den Instruktor!

Endlich wurde ber Rellner gerufen.

"Was ichaffen Guer Gnaden?"

. "Gine Bortion Raffee mit zwei Baar Schalen."

Der Kellner zählte die Saupter seiner Lieben, machte ein Siekönnenmirgestohlenwerdengesicht und brachte die Portion Kassee mit zwei Tassen und zwei Semmeln.

Ich war sehr neugierig, wer unter ben Betheiligten sein wird; benn daß Alle davon genug haben sollten, das konnte meine kühnste Einbildungskraft nicht ahnen. Allein; der Mensch braucht wenig, und an Leben reich ist die Natur!

Die Wittwe begann damit, das Kasseekrüglein algebraisch zu untersuchen, Tiese, Breite, Länge. Lange schwebte tieses Nachdenken auf ihrem Antlit, und mit stummer Erwartung hingen Kinder, Instruktor und Mops an ihren Augen. Endlich lächelte sie, Kinder, Instruktor und Mops lächelten auch.

Ich war durch und durch gespannte Erwartung, und die Wirklichkeit übertraf sie noch. Die Wittwe begann die Theilung der Erde.

Buerft wurden die Raffeetaffen gerichtlich geschieden, jede

Obertaffe von der Untertaffe, und jede murde gum felbstftan: bigen Wesen ernannt. Nun tam die Reihe an ben Buder. Die Portion Buder, Die aus einer Raritätensammlung von verschiedenen Interpunktionszeichen aus Buder bestand, wurde auf bas eigentliche Raffeebrett ausgeschüttet, und mit bem Mefferruden in verschiedene fleine Sauflein, wie bas fleine fliegende Korps abgetheilt. Nachdem sie diese kleine Zuder= betachements noch einmal die Revue paffiren ließ und bie und ba noch ein Mitglied eines Saufleins in ein anderes Detachement überfette, fam die Reihe an die zwei Semmeln, aus welchen fie wie Bosto immer neue fleine Cemmelchen berausichnitt. Als bie Schlachtordnung gefchehen; bas Borbertreffen ber Schalen und Zuderportionen geordnet war, ging bie Sauptattaque los. Bom Raffee murbe nun zuerft in bie zwei Obertaffen, dann in die zwei Untertaffen gegoffen. Dann wurde von der Milch auch in die vier Tassen gegossen. Kaffeefrüglein war noch immer nicht leer, benn nun goß fie erst noch Raffee in die Milchtanne! Das Raffeefrüglein aber war noch nicht leer, benn eine gang neue Industrie entwickelte sich; sie nahm die zwei Deckel von der Raffee= und Milchfanne und goß aus dem unversiegbaren Kaffeekrüglein Kaffee in die Dedel; bann goß fie erft ben weißen Raffee von ber Milch= tanne zurud in bas Raffeefrüglein, und ließ fich noch ein "wenig Milch" vom Kellner bringen. Als die Mild ba mar, goß fie ben Raffee von ben beiden Dedeln in bie Milch, biefe wieder in die Raffeekanne, und bann diefen wieder gur Salfte in die Milchfanne gurud. Es murden alfo feche fomplete Raffee-Untheile. Gie nahm fich bie Raffeetanne, die vier Rinder bie vier graufam getrennten Schalen, und ber Inftruftor befam die Milchfanne.

O was vermag nicht alles weise Einrichtung! Allein wo weilest du, mein "Lietel?"

"Ließel!" rief die Wittwe, und Ließel erhob seine Stimme, wie eine Nachteule in der Wüste, und tam berangewatschelt, wie auf einem Umphybracheus (——) und die Wittwe nahm ihn auf den Schoos. Aber Ließel's Wünssche gingen noch weiter. Sein stummer Blick schien zu sagen: "Geben Sie mir doch auch von Ihrem Uebersluß!"

Und, o "es geschehen noch Wunder!" Auf dem Kaffeebrett war noch Kaffee daneben gegoffen worden! Dieser Kaffee wurde in dem Winkel des Brettes gesammelt, von jeder Tasse wurde noch mit dem Kasseelössel eine Kollekte gemacht, und siehe da, auch Liehel trank im Krapsenwaldel seinen Kassee.

Ich aber saß im stillen Staunen, bewunderte die weise Borsehung, und die Wittwe sah mich an, und ich glaube noch immer, sie hatte Lust, mich auch noch zum Kasse einzuladen.

Diefer idollische Still-Kaffee murbe von einer brolligen Scene unterbrochen. Der fleine Junge nämlich hatte eine Untertaffe betommen. Er legte einen Broden Cemmel in seinen Raffee, ber Broden mag eben nicht an Buchs vernach: lässigt gewesen sein, was that ber Broden? Raum lag ber Broden in ber Untertaffe, als er allen Kaffee in sich hinein= fog. Der Junge, ber ploplich feinen Raffee batte, fdrie, bie Schwester mußte ihm ben Raffee, mabrend er megsah, ausgetrunten haben. Das Schwesterchen, um sich zu rechtfertigen, hielt sich an ben Raffeesaugenben Broden, und gum Beweis nahm fie ben Broden in die Sand und brudte ihn aus, fo baß ber Junge feinen Kaffee wieder hatte! Während biefes vorging, hatte Liegel bie Milchkanne bes Instruktors umgestoßen, das Bischen Inhalt floß auf ben Tisch bin, allein ber Instruktor mit bewundernswürdiger Geistesgegenwart feste bem fargen Fluß einen Damm von Gugelhupf, und verichlang fodann ben gangen Damm!

So endete das große Kaffee-Manöver, und, o Bunder! es blieb noch ein Stücken Zuder übrig, welches die Wittwe in ein Papierchen wickelte, und in den Strickbeutel steckte.

Der Kellner kam, die Wittwe bezahlte und sagte phleg= matisch: "Aber eure Bortionen sind kurios klein!"

Der Kellner, ein sogenannter Hauptadut, sagte nichts als: ,,, Ja, Guer Gnaden, man tragt's beuer nit größer!"

Die Familie setzte sich in Bewegung; ich nahm meinen Esel unter ben Urm, und schrieb für meine künftige Frau bas Rezept, wie man eine Portion Kaffee einnehmen muß, zum häuslichen Gebrauch ab.

### Die literarifden Miteffer.

Seitbem es Literaten giebt, die bas Gasthaus jum Rutli machen, auf welchem getagt wird, b. h. feitbem man bie jungfräuliche Burbe ber Belletriftit fo profanirt und fie, bie Belletriftit nämlich, gur Rellnerin berabwürdigt; feitbem sogenannte Literaten über Literatur, Aunst, Politit und Reli= gion im Birthshause bebattiren, und Rellner, Aufwarter, Biergafte u.f.w. jum Auditorinm ihrer literarifchen Bantereien machen; furg, seitbem ber literarische Liqueurgeist von der Studierstube in die Schenkstube überging, die Literatur zc. statt bei ber Feber, bei ber Gabel abgehandelt wird, und . die Aritik, anstatt die Frucht eines einsamen Nachdenkens gu fein, nichts ift, als ber tamerabschaftliche Beschluß einer Beef: steat effenden Wirthsbausgesellschaft; feit biefer Zeit ift nicht nur die Achtung, welche fonft bem verhüllten Befen ber Schriftstellerei gezollt worben, burch biefe gemeine Deffent= lichteit so fehr gesunken, sondern es ist badurch ein neuer Typus von Personen, eine ganz neue Menschengattung, ein bisher noch nicht bagemesenes Menschenkindergeschlecht ent= ftanben:

Die literarischen Miteffer.

Das sind jene Menschen, die von Wissen, Literatur, Kunst oder sonstiger wahrer Geistesbildung gar keine Joee haben, die aber mit den sogenannten Literaten an einem Tische, mit ihnen in Gesellschaft essen, die als "literarische Mitzesser" nun auf einmal Literatur und Kunst in den Leib bekommen, bald heiß und bald kalt, bald trocken und bald haß, und die nun den angelausenen Leib für literarische Sätztigung und die Schwere im Magen für eine geistige Nahrung halten.

Diese "literarischen Mitesser" sind die komischsten Menschen von der Belt. Mit vieler Andacht effen sie ihren Schinken mit obligaten gelehrten Redensarten, verschlucken mit seligen Mienen Bürstel mit Aesthetik und trinken mit verklartem Antlige Doppelbier mit kritischer Hefe!

Früher wurde man zum Ritter geschlagen, jest giebt es Leute, die zum Literaten gegessen werden. Wenn man sechsmal mit einer literarischen Clique zusammen "Cote-letts mit Goldrüben" verzehrt, dabei auf alles das schimpst, auf was sie schimpsen, vom Höchsten bis zum Kleinsten und alles das lobt, was sie loben, vom Geringsten bis zum Gemeinsten, so ist man am sechsten Abend zum Literaten gegessen, so kann man am siebenten Tag in der Stadt herumgehen und so thun, als ob man selbst ein Literat wäre, und sagen: "Ich in ein gegessen worden ist, sondern ich bin zum Literaten gegessen, d. h. ich habe mich selbst zu einem Literaten gegessen, b. h. nicht ich habe mich selbst zu einem andern Literaten gegessen, sondern ich habe mich selbst zu mir selber zum Literaten gegessen!

Ein solcher zum Literaten gegessener "literarischer Mitesser" ist bas tomischste Wesen auf der Welt! Er sucht seiner Familie zu imponiren, weil er mit Literaten zusammen Coteletts speist; er spricht mit Arroganz von Personen, die so hoch stehen, daß seine Niedrigkeit an ihnen gar nicht hinzausreicht; von Autoren, die ihn keines Blickes würdigen; von Gegenständen, die seine Naseweisheit gar nicht begreist; er tadelt, er lobt, er schmäht, warum? weil er ein "literarischer Mitesser" ist! weil er und der Kellner gestern mit einander gehört haben, wie ein sogenannter Literat eben so abgeschmacht und eben so naseweis über alle jene Angelezgenheiten bei seinen Schinken geurtheilt hat.

Am andern Tage will der Bediente einem solchen "literarisch en Mitesser" den Roc ausdürsten und sagt: "da ist ein Fettsleck!" Da schreit der literarische Mitesse Tangstlich: "Um Gotteswillen, du Dummkopf! das ist kein Fettsleck, das ist eine Bortion Dramaturgie, die mein Nachdar gestern Abend beim Csien auf meinen Aermel verschüttete." Seine Mutter kommt und sagt: "Kindchen, da auf deinem Jabot liegt ja eine ganze Sauce!" Aber der literarische Mitesser erbost sich und ruft mit Pathos aus: "D, Mutter! die Götter mögen dir vergeben! Sauce? O nein, nicht Sauce ist es, was auf meinem Jabot liegt, es ist Conversationston aus dramatischen Gemälben, der mir gestern Abend beim Essen auf das Jabot gegossen wurde!"

Rurz, es giebt keine brolligeren Geschöpfe, als diese "lite rarischen Mitesser." Sie vernachlässigen ihr ehrliches, honettes Brod, um mit dabei sein zu können, wenn bei "Würstel mit Kren" über die höchsten Interessen der Stadt und der Literatur abgehandelt wird, und der Kellner stets die entschende Stimme hat.

Wenn fie bann mit vollem Bauche meggehen, fo glauben

sie, sie haben ben Kopf voll und am andern Tage halten sie sich selbst für Gelehrte, für Poeten, für große Kritiker! Aber sie haben auch große, sie haben schwere Berpslichtungen, diese literarischen Mitesser! Sie müssen die Ausführungskanäle machen, welche die Ansichten der Clique in andere Bierhäuser und Familienkreise übertragen. Sie müssen die Wasserleiztungs-Nöhren sein, die ihren trüben Inhalt aus dem sumpsizgen Hauptbassin in die Straßen und öffentlichen Plätze masschinenmäßig verführen und austheilen!

Ach, es ist ein schweres Umt, eine peinliche Stellung, ein "literarischer Mitesser" zu sein, aber es muß solche Menschen auch geben; die weise Vorsehung hat vom Mammouth bis zur Milbe, von der Ceder bis zum Psop, der an den Wänden triecht, nichts ohne weisen Zweck erschaffen, sie hat auch diese "literarischen Mitesser" nicht ohne wohlthätige Ubsicht entstehen lassen, wenn wir kurzsichtige Sterbliche es auch nicht ersorschen können. Darum:

Chret die Literarischen Mitesser, fie flechten und weben Komische Käutze in's trockene Leben!

## Sechzig Jahre,

ober

## unfers Berrgott Polizeistunde im Wirthshause des Sebens.

Das Leben, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, ist ein Wirthshaus, und jeder Mensch ist ein anderes Gast: und Wirthshausschild, z. B. das Lamm, das Roß, das Kameel, der Ochs, der Zeisig, der Bock u.s.w. Sie, m. f. H. u. H., sind heute auch in einem humoristischen Wirthshäusel, und ich bin auch das Wirthshausschild: "Der wilde Mann."

Das heißt ein wilder Mann? Wer in der jegigen Zeit ein

Mann ift, ber muß wild werben! Sie, m. f. h. u. h., find heute die Gafte beim ;,wilden Mann," und wenn ich Ihnen Bein von meinem Bein und Fleisch von meinem Fleisch vorsete, so haben Sie "Wild — pret."

Eine jede Frau ist ein Areuzberg; wie Areuzberg wilbe Thiere zähmt, so zähmen die Frauen die "wilden Männer," aber nicht nur die schön en Frauen zähmen die wilden Männer, sondern auch die wilden Frauen; darum ist die She eine "wilde Geschichte!"

Schon Abam war ein "wilber Mann," er lief ganz nact im wilden Wald herum, aber Eva hat ihn schön gezähmt, er hat ihr aus der Hand gegeffen.

Jupiter war auch ein "wilder Mann," er hat in einer Höhle gelebt und ist bei Geismilch erzogen worden, und wie hat ihn die liebe Juno gezähmt! Es hat gar keinen größern "Simandl" gegeben als Jupiter. Wie er sich hat nur bei einer Andern sehen lassen, hat sie Juno gleich verwandelt in eine Fledermaus, in ein Wiesel u. s. w.

Bon dem wilden Mann, von Jupiter, sollen alle wilden Männer lernen, wie man bei den Weibern Glüd macht. Richt nur der wilde Mann, der hier vor Ihnen sipt, sondern der alte wilde Mann da oben war ein gescheidter Practicus. Alle andern Götter haben sich zum Courmachen verkleidet als Riesen, als Adler u. s. w., Jupiter aber, der hat's verstanden bei den Frauen Glüd zu machen; zu der Einen kam er als "golden ner Regen," zu der Andern kam er als "Och s."

Der starke Simson war auch ein "wilder Mann," er hat sich nicht gekämmt, nicht rasirt, wie ein deutscher Demokrat, und wie hat ihn sein gutes Weib, die Delila, gezähmt, gekampelt und geschoren; von ihr hat ja Parthenia gelernt, wie man den "Sohn der Wildniß" barbirt und frisirt!

Holofernes war auch ein "wilder Mann" und wie zahm hat ihn die Juden-Judith gemacht!

Dieser wilde Mann Holosernes wollte haben, daß Alles nach seinem Kopfe gehe, und die gute Judith ist wirklich nach seinem Kopfe gegangen!

In der Geschichte der Juden, m. f. H. u. H., bildet die Episode von Judith und Holosernes einen- Hauptabsichnitt.

Meine verehrten Freunde und Gönner haben mich heute so viel gelobt, Sie haben das freundliche Perspectiv der Anerstennung mit der Vergröß erungsseite an meine gute Seite und mit der Verkleinerungsseite an meine Fehler gelegt, und ich als Hauswirth darf nicht widerssprechen. Ich glaube, diese Huldigung ist nurein Vorspiel, sie fangen schon zu meinem sechzigsten Geburtstag an, mich—einzubalfamiren! Um aber Jemand einzubalsamiren, muß man alle Höhlen in ihm mit Weihrauch und Specereien anfüllen, muß man ihm erst das Gehirn herausnehmen; ich aber habe Gottlob noch so viel Gehirn im Kopf, um diese schweichelhaften, gesungenen und gesprochenen Huldigungen mit dem gerührtesten Dank für das hinzunehmen was sie sind, für herzlich wohlgemeinte Märchen, mit welchen man das Alter in den letzten Schlummer hinein plaudert.

Sechzig Jahre, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, ist die Bolizeistunde des Todes, da ruft der Gensdarm des Todes mit der Sense in's Wirthshäusel herein: "es i st bald Beit zum z'haus gehen!" Aber der liebe Gott, der gute Wirth, sagt freundlich: "Nun! ein bischen kannst du schon noch dableiben, aber nur hübsch ruhig, mach' keinen Lärm und unterhalt' dich ganz solld bei deiner letzen Reige Wein!"

Aber wenn ber Mensch sechzig Jahre alt wird, ba fangen

außer seinen Gönnern die andern Leut' auch an, ihn gern zu haben, sie denken sich: "Jest ist der Kerl sechzig Jahr alt, jest wird uns der Kerl nicht mehr lang sekiren! Bor dem brauchen wir unsere Weiber und Töchter nicht mehr einzussperren!"—

Ich sollte Ihnen eigentlich heute eine kurze gedrängte Biographie von mir geben, ich will es ganz brastisch in wenigen Worten thun: Mein Leben ist mein Schreibzeug, mein Schreibzeug ist mein Leben! Wenn mich die Lumpe angegriffen, hab ich sie mit Papier besiegt. Wenn mir das Wasser an ben Hals ging, hat mich die Tinte hers ausgezogen.

Wer mich scheel angesehen hat, bem habe ich Sand in die Augen gestreut, und was ich mit ben Febern verdient habe,

haben mich die Banfe gekoftet.

Die Lebensgeschichte bes Menschen, meine freundlichen Hörer und Hörerinnen, ist gewöhnlich nichts als seine Stersbensgeschichte. Jeder Sterbliche ist zum Tode verurtheilt, das schlechteste Leben aber hat der, der zur Unsterb lich keit verurtheilt ist! Der Mensch ist aus Thon und Erde gemacht, er ist eine Töpferarbeit, jeder Mensch ist ein Topf, aus Thon geschaffen, wird am Ende ein Scherben und wird wieder zur Erde geworfen.

Eigentlich ist nur der Mann ein Topf, die Frau ist der "Hafendedel." Jeder Topf geht so lange herum, bis er seinen Hafendedel gefunden hat, und hat er seinen Hasens bedel gefunden, dann ist er erst recht zugededt!

Der Topf und sein Hafendedel stehen am Herd und kochen sich ihr bischen Essen; ba kommt ber Hausfreund, das ist der Häferlguder, und nimmt sich den besten Bissen sort.

Das Leben, meine freundlichen hörer und hörerinnen, ist n. 18. 24

nichts als ein Bienenstich; es wird am gründlichsten burch etwas fühle Erde geheilt.

Es giebt todte Völker, auf beren Grab kein Leichenstein steht, keine Cypresse klagt und keine Inschrift zu lesen ist; es giebt todte Herzen, auf welchen ebenfalls kein Liebeskreuz, keine Thränenurne, kein klagendes Wort steht; aber das Herzen, ber geliebt hat, ein Weib, ein Kind, einen Freund, die Menscheit, das Gute, das Schöne, an einem solchen Herzen, wenn es auch ein Grab geworden ist, steht doch eine Trauerweide und Vergismeinnicht und eine Neolsharse, und freundliche Herzen besuchen es am Allerseelentage der Erinnerung, und ein solches Herz lebt fort als Klaglied im Munde derer, die es kannten und liebten!

Jedoch, meine freundlichen Sörer und Hörerinnen, ich werde zu ernst; das werden Sie dieser Stunde wohl verzeihen, die Wehmuth findet noch immer mehr Anklang, als der Scherz!

"Wer da will rühren Menschenherzen, Stimme an den Ton der Schmerzen, Aber nicht den Ton der Lust; Denn viele giebt's, die niemals fröhlich waren, Aber keinen giebt's, der noch niemals hat erfahren Leid und Weh in seiner Brust!"

Und doch ist das Leben schön, und der Lebende hat Recht, und der schönen Stunden giebt's viele auf Erden!

Freilich, wer nur Engel sucht auf Erben, ber wird nur Teufel finden; wer aber nur Menschen sucht, ber wird auch zuweilen einen Engel finden.

Die Menschheit ist erhaben, und ber Mensch ist gut, und ber böseste Mensch hat Augenblicke, in welchen er das Wohl ber leidenden Menschheit will; zum Beweise schließe ich und lese Ihnen nichts mehr vor!—

## Frühlingspräludien.

"Come gentle spring, and from the bosom Of your dropping cloud in our plains descend."

Der Frühling kommt! er hat die phlegmatische Luft, die milchartige, zerrissen und nach ihm stürzt sich der blaue Aether durch den Riß hernieder und fällt der Erde liebewillig und inbrünstig um den Hals, und der liebe Himmel lacht wieder, und aus seinem zarten, blauen Auge schaut er hernieder und freut sich, daß die Erde erwacht.

Der Frühling kommt! Alle meine Sinne gehen ihm jubelnd entgegen, beladen mit Geschenken, und sie hängen sich an ihn, wie Kinder an einen rückehrenden Vater und sie fragen, was er denn mitgebracht hat und durchsuchen seine Taschen, und der Frühling lächelt, und kos't mit meinen sünf Sinnen, und sagt: "Seid nur ruhig, lieben Kinderchen, ich habe euch Allen was mitgebracht, laßt mich nur erst auspacken alle meine tausend bunten Dinge und alle die glänzenden Geschenke; ich werde euch dann den ganzen Erdentisch voll damit bedecken wie an einem Christabend, und ihr werdet lauter blühende Christbäume und Bescherungen erblicken!"

Der Frühling kommt! Die Luft wird würzig und lau wie der lange Kuß der sichern Liebe, der himmel schwimmt in einem durchsichtigen Flore, wie das Auge der süßen Gewähzung; zwischen den Schneegipfeln serner Berge flattern blaue Luftbänder herein, und die große Frühlingsseier schüttelt in meinem Herzen alle riesigen Wintergehänge ab, und der Bach der Lebensserude rinnt und klingt durch alle meine Pulse, und in allen Winkeln meiner Brust werden Nachtigallen wach, und all' mein Blut in meinen Abern singt rothe Jugendlieder und mein Geist treibt Knospen, und Lust und Kecheit sprenzen und strohen aus diesen Knospen hervor an das Mutterzlicht des Lebens, und die fülligen Blumen des breisachen L,

Leben, Liebe und Lied, schießen lebensroth und blätterüppig in mir auf, und bauen in mir auf, und bauen in mir einen Frühling im Frühling, ein Gerzenstempe im großen Naturtempe.

Der Frühling kommt! Ich komme mir viel besser vor, ich habe mich viel lieber, ich bin so leicht, so froh, ich glaube orzbentlich, ich wäre um einen Kopf gewachsen, und was die Hauptsache ist: die Philister sind mir unausstehlich! Im Winter, ich weiß nicht, wie es kommt, im Winter betrachtet man die Philister viel freundlicher, sie kommen einem in der zähen Stubenlust so ziemlich leidlich vor. Auf Bällen, in Concerten, Picknicks, Abendgesellschaften, und in allen diesen Gewächshäusern des Philisterthums, da gewöhnt man sich ordentlich an sie. Ein Mensch in einem Belz, in einem Manztel und in einer Müße, wird schon selbst ein Stück Philister.

Aber im Frühling, wenn man fo binaus geht und fieht, wie unfer herrgott auf allen Wegen und Stegen weife wirth: schaftet, wie Alles fröhlich dabei durch die Welt fingt und bas Baus beschickt, und wie alle Bache flingen, und die Bafferlein ihre Mieder ausgezogen haben, und in den lieben Tag hineinplaudern, und wie die Baume die Neuglein aufthun und mit ben Sonnenstrahlen liebäugeln, und wie bie Grafer: den so schnippisch wohlig aus ber Erbe guden, und aus ihren Bellen ichlupfen, und wie die Boglein zwitschern, und wie die Luft so laumilde ist wie ber Obem ber Liebe, und wie vor bem Geläute ber Blumengloden bie Robolbe in unferer Bruft Reifaus nehmen, und wie die heilige Natur alle Teufel aus uns berausbeschwört, und uns füllt mit allen lichten Engelein bes Lebens und ber Liebe, und wie unfer Wefen schwimmt in Boefie, und biefe über und ihre lauten Fluthen gusammen: schlägt wie über einer Taucherglode, bann vergeffen wir Alles in und um uns! Da ist er benn endlich wieder! Thuren und Berg öffnen fich, und Alles ftromt ihm entgegen,

bie Menschen aus den Häusern und die Gefühle aus der Brust möchten ihm entgegen laufen, damit er ja nur geschwins der komme. Dann, wenn er da ist und dasteht an allen Wegen mit seinen Blumenkörben, als sollte der Herr der Schöpfung in seinem Glanze vorüberziehen, und er wolle ihn sestlich empfangen, und auf beiden Seiten am Wege stehen die blühenden Gebüsche und die dustenden Gestrauche, und die herausgeputten Bäume, als wollten sie ausrusen: "Erzhebt euch, ihr laubgekrönten Häupter und ihr jungfräulichen Blüthen, denn der Herr zieht einher in seiner Herrlickeit!"

Dann buden sich die Gipfel der Bäume in Ehrfurcht, und die Blätter besprechen sich demüthig unter einander, und die Gräser guden neugierig aus der Erde heraus, und die Blusmen neigen anbetend ihr Haupt, und durch alle Zweige rauscht ein freudiges Hallelujah dem Schöpfer entgegen, der daher kommt in seinem Krönungsmantel mit Blüthenhermelin und Rosenpurpur!

Ach, lieber Lefer! ift es bir nicht, wenn ber Frühling wieber tommt, als tame bir ein alter, lange nicht gesehener Freund wieder gurud, und bu fturgeft bich an feine Bruft, bift fo recht felig und recht ftill. Du hattest zuvor fo recht viel mit ihm gu plaudern und zu schwagen, aber du bift doch ftill, benn bu weißt nicht, wo bu beginnen follft; es brangt fich fo Alles auf einmal dir auf die Lippen und boch kannst du nicht sprechen, bis jo nach und nach bu lang mit ihm manbelft Urm in Urm, und nun tommt eine Erinnerung nach ber anbern, und eine Freude und ein Schmerz ber Bergangenheit fommt hintereinander, und ihr lebt fie alle noch einmal wieber burch! Co ift es mit bem Frühling, wenn er nun kommt, da fliegen wir an seine Brust, und es ist uns so wohl und fo wonnig, und wir batten bem Frublinge fo viel gu fagen und zu flagen, ach, fo viel von bem vergangenen Win=

24\*

ter, von ben überschneiten Bergen, von ben erstarrten Bluthen und von den frosttodten Blumen. Aber wir ichweigen noch; nach und nach jedoch geben wir mit dem Frühling immer langer um, und geben mit ibm gurud in die frubern Frub= linge und in die Borfrühlinge unferes Lebens, und ba folupft benn eine Ruderinnerung nach ber andern aus bem Architrave ber Borgeit beraus, und leiftet uns Gefellichaft und mischt fich traulich in unser Gespräch! Dann geben wir an ber Sand bes Frühlings berum in feiner Luftpflanzung und jebe neue Blumenstelle erkennen wir wieder, und um biefe Blumenstelle gautelt ber Schatten eines entschwundenen Glüdes, ben uns biefe Blumenftelle im vorigen ober vorvo= rigen Jahre gewährte; und jeder ftille Laubgang ruft uns zu: "Dentst bu noch baran?" und jedes Rosengebusch ift be= völkert mit Beiftern ber Erinnerung, welche rufen: "Dentit bu noch baran?"-und in bem frifden Caufeln ber Blatter tont uns wieder zu der Refrain früherer Liebes: ober Leidens: lieber, und ruft: "Dentft bu noch baran?" und ber geschwätige Bach murmelt uns halbvergeffene Melodien zu und ruft: "Dentit du noch daran?" und die jungen Zweiglein scheinen mit dem Fin= ger zu drohen und zu rufen: "Dentst du noch baran?" und aus ben Mesten auden die klugen Meuglein ber befiederten Sanger und biefe bekannten Meuglein icheinen zu fragen: "Dentft bu noch baran?" So ift ber Frühling nur ein großes Auferstehungs= fest aller früheren Frühlinge mit seinen Wonnen und ihren Schmerzen; ein Allerseelentag, ber bie Graber unferer verfuntenen hoffnungen und bie eingefallenen Leichenhugel un: feres Gludes und unferer Buniche mit feinen Blumen und Immergrun, mit feinen bunten Frühlingslampen und Glubwürmchen überbaut! Go tomm benn, o Frühling! Berg ift ein frifches Grab, es liegt eine theure, beifgeliebte, schmerzlich beweinte Leiche in biesem Grabe; ich habe ihr

unter Thränen und herzzerreißendem Ach! die freundlichen Augen zugedrückt und sie mit stillem Kummer eingesargt in die öde Kammer meines Herzens. So komm denn, Frühzling! und besuche mit leisem Schritte dieses Grab, und lege beine grünen Reiser darauf, bedecke es mit dem Weihwasser deines Frühlingsthaues, wehe es an mit deinem sansten Odem, bis einst an jenem letzen Erdenz und ersten Himmelszfrühling die Leiche der Liebe frisch empor blühen wird zum Leben, das keine Leichen mehr zurückläßt.

# Rleines Zoiletten=Büchlein bes weiblichen Gerzens.

Man hat Dir, meine holde Leserin, schon viele Toiletten: Büchlein geboten, Toiletten=Büchlein des Leibes und Toiletzten=Büchlein des Geistes, aber noch nie ein Toiletten=Büch=lein des Herzens!

Man ift von Deiner Jugend an, meine holbe Leserin, ba= mit beschäftigt, Deinen Körper zu pflegen, zu warten, zu vericonern, groß und gerade ju richten; man halt Dir Tangmei: ster und Reitlehrer u.f.w.; man ist auch damit beschäftigt, Deinen Geift zu bilden; Du versteheft Musit und Sprachen, Blumen malen und Singen, Geographie und Geschichte. Man putt Deinen Körper heraus, wie einen Weihnachtsbaum, und behängt ibn mit taufend bunten Dingen und abfladernden Lichtern, auf daß bie unverständigen Menschenkindlein nach feiner Bescheerung bie Sanbe ausstreden follen; man putt Deinen Beift beraus, wie ein Schmetterlingsfabinet, damit er schillere und glanzere mit seinem angeflogenen Fittigschim= mer und mit feinem Farben-Gautelfpiel das Auge Dir blende, bas furgfichtige, aber man putt Dein Berg gar nicht beraus; man bilbet, man erziehet es nicht; Dein Berg ift bas Afchen: brobel ber beiden Schwestern Korper und Geist; Korper und Geist werben allen Freiern auf bem Präsentir-Teller vorgeführt mit allen Schlittengehängen und mit allem Krimskrams ber eitlen Gegenwart, aber das Aschenbrödel-Herz bekommt man nicht zu sehen; das Herz bleibt in grauer Unanscheinlichkeit zu Hause am Kamine, während Körper und Geist ihre Künste zeigen mussen!

Und boch, meine holbe Leferin, mas nütt bem weiblichen Wesen alle Schönheit bes Körpers und bes Beistes, wenn bas Berg nicht icon ift? Der Rorper giebt an, ber Geift nimmt gefangen, aber festhalten, bas fann nur bas Berg. Bas nutt es, wenn Gure Geftalt ift füllig und uppig wie bie Deigen= abre bes Banats, und Guer Berg ift leer und bobl, wie eine taube Ruß? Das nutt es, wenn Guer Gesichtlein ift fcnee: flodig und weiß wie ber Gilberschaum bes Meeres am ftillen Geftabe, und Gure Manglein find lieblich und rofig, wie bie glühende Lippe der Abendwolke, wenn der Tag scheidend sie füßt, und Guer Berg ift voll von häßlichen Muttermalen und Leberfleden und bleichfüchtigen Streifen? Das nüpt es, wenn Guer Ohr in gehn Sprachen vernehmen tann bas Wort ber Leichtfertigfeit, und Guer Mund in gehn Sprachen erwiebern fann bie Rebe bes Leichtsinns, und Guer Berg nicht versteht feine einfache angeborne Muttersprache: Die Sprache ber Bergen, und Guer Berg ift wie ein Taubstummer und nicht bort bie Tone bes Gefühles, und nicht spricht die Worte ber En: pfindung? Bas bilft es, wenn Gure Sand vermag auf bie Leinwand zu hauchen die füßesten Landschaften, überbaut von zauberisch verglübenden Simmeln; wenn Gure Sand vermag fünstlerisch einzunähen und einzustiden glübende Blumen, Die mit Feuer-Augen uns anfunkeln und zublinzeln, und wenn Guer Berg bingegen nicht vermag, ein bausliches Stillleben mit feinem einfach ewig flaren Simmel um Euch berporgurufen, wenn Guer Berg bingegen nicht vermag, ein einziges

tleines Blumchen ber Freude, ber reinen Tugend, ber Liebe einzustiden und einzunähen in ben Goldgrund eines andern menfolichen Bergens? Das nütt es, wenn Gure gehn Finger wie magifche filberne Schluffelden aufschließen bas Bauber= Reich der Tone und aus demfelben beraufbeschwören die leicht= beftügelten, tonbeschwingten Geister aller Sarmonien und Guer Berg nicht anzuschlagen vermag einen einzigen Attord auf ber mpriaden=besaiteten Claviatur ber Gefühle und feinem an= bern Bergen zu entloden vermag einen verschwifterten Laut? D. meine bolben Leferinnen, wenn 3hr fo ausgeruftet feib mit ben bligenden Waffen bes Geiftes und mit ber blankge= putten Glangruftung bes Körpers und innen aber fehlt bas Berg, bas belebende, berrliche, göttliche Berg, bann seid Ihr fcon und vergnüglich anzuschauen und anzugaffen in den Ruft= fammern und in ben Beughäusern ber Gesellschaft und ber Salons, aber 3hr feib nicht in die Arme gu fchließen; man fann die fühlende Bruft nicht legen an Guer überpangertes Außenwert, und bem Bergen ichlägt aus diesem blanten Daffengebau tein inwohnendes herz entgegen, welches freundlich: "Berein!" ruft. Glaubt mir, meine freundlichen Leferinnen, Körper und Geift machen die Bange, mit ber man die Manner anfaßt, und freilich wollen wir Manner auch hubich ge= fällig und fanft angefaßt fein. Freilich ift es auch hubich, wenn biefe Unfaß-Range hubich fein gearbeitet, aus filbernem oder gulbenem Stoff ift; allein bas Berg, baß ift die traute, beimliche Jelangerjelieber Laube, in welchem 3hr die Danner für ewig behalten wollt; das Berg ift bas Museum ber Liebe, in welchem Ihr bie Mannerherzen für immer aufstel= len wollt; barum mußt Ihr trachten, Diefes Dlufeum zu bei= ligen und in reiner Beihe zu erhalten, in sittiger Stille und Rube; mußt an biefem Bergens-Museum nicht Fensterchen und Gudlabden ringsum anbringen, sondern bas Licht muß von oben, vom himmel, hineinfallen; die Bande Eures herzens muffen nicht mit eitelm Schnipwert und von glansenden Fresten überdeckt sein, sondern von den gediegenen haut: und Bas-Reliefs und den getriebenen Bappenbildern bes wahren herzensadels, und von dem schweren, seidegleischen Goldstoff der Tugend.

Ach ja, meine liebe Leferinnen, Mütter und Erzieherinnen thun genug für ben Rorper ibrer Tochter, guviel für ben Beift, aber nichts, ober febr wenig für ihr Berg! Alles nehmen fie mehr Rudficht, als auf bas Berg! ber Körper eine schiefe Richtung bekommt, da wird lamentirt und um ben Argt geschickt, und Luftbetten und Zwangmieder angeschafft, aber wenn bas Berg eine ichiefe Richtung bekommt, bas merkt die Mutter nicht einmal! Wenn bas Töchterden Die Stirne fraus giebt, ba legt die Mutter Die Sand barauf und fragt: "Bas fehlt bir, Tochterden?" Wenn fich aber bas Berg ber Tochter frampfhaft zusammenzieht, barnach wird nicht gefragt! Bei Tische, an großen Tafeln, ba fagt bie gartliche Mutter hundert Dal: "Uch, liebes Rind, verdirb bir ben Magen nicht!" aber fie führt fie in frivole Birkel, an ben Freitisch ber großen Welt, und fagt nicht : ",Ach, liebes Rind, verdirb bir bas Berg nicht!" Und ber Magen braucht boch weniger Sorgfalt als bas Berg, benn ber Magen wirft, wie ber gesunde humor, die schlechten Stoffe felbst beraus, aber bas Berg nimmt die ichlechtesten Stoffe am liebsten auf, und treibt fie in Saft und Blut ichnell berum. Ginem überlade= nen Magen kann man zum Brechen eingeben so viel Mal man will, aber bas Berg, ach, bas bricht nur ein Mal, bann ift es aus!

Darum, meine holbe Leserinnen, ich bitte Euch, bekummert Euch mehr um die Toilette Eures Herzens! D, es giebt auch für die Herzenstoilette schöne, elegante Bugwaaren! Bander und Rettchen, und Ringe und Schleier 2c., als da sind: das Band der Liebe und der Freundschaft; das Band der Eintracht; die golzbene Kette weiblicher Pflichten: der Schleier der Züchtigkeit und Gürtel der Scham, der Mantel der Nächstenliebe, die Berle der Tugend, der Krystall der lautern Empsindung und der kostdare Solitär der einzig beselligenden Religion! O, seht, wie reich, wie glänzend, wie herrlich diese Bijouterien sür die Toilette Eures Herzens da liegen; greist zu, Euch das mit zu schmüden, die drei schönsten Zierden des edlen weiblischen Herzens sind stets bereit, Such zu verschönern, die drei himmlischen Herzenszierden: Religion, Liebe und Tugend.

Ich tann Cuch weiter, meine freundlichen Leserinnen, nichts sagen, als wiederum, wie ein weibliches herz eigentlich sein soll, und wie es zugleich nicht sein soll; Ihr habt den Talis=

man bei Euch, ber es bagu machen fann.

Ein weibliches Berg foll fein wie ein Kirchhof, es foll von Mlen, die barin wohnen, nichts als Liebes und Gutes fagen, und wiederum foll es nicht fein wie ein Kirchhof, es foll nicht fogleich Gras machsen laffen über bie Theuren, Die es ein= Ein weibliches Berg foll fein wie eine Glode, bie Freuden und Leiden feiner Mitmenschen follen barin gefühl: voll wiederklingen, und es foll wiederum nicht fein wie eine Glode, es foll nicht von jedem fleinen Rig, ben bas Schidfal hineinreißt, verstimmt und unklar werden. Das weibliche Berg foll fein wie ein Schiff, gerabe wenn ber Sturm bes Lebens am ftartften tobt, foll es auf ber hochgebenden Delle emporgetragen werben jum Simmel; und wieberum foll es nicht fein wie ein Schiff, es foll nie verfchla: gen fein und nie flott werden. Ein weibliches Berg foll fein wie ein gutes Bildniß; die Beit foll feine etwas zu grellen Farben milbern und immer weicher und gefälliger machen. und wiederum foll es nicht fein wie ein gutes Bilbniß; es

foll nicht Jeben, ber es ansieht, wieder anzusehen icheinen. Das weibliche Berg foll fein wie eine Schwalbe, fo bauslich. fo fromm und beimisch; und foll wiederum nicht fein wie eine Edwalbe; es foll une nicht entflieben, wenn ber Berbft nabt. und nicht in ben Winterschlaf gerathen. Das weibliche Berg foll sein wie die beilige Schrift, so voll vom Borte Gottes und so einfach und so ewig milbe; und es foll wiederum nicht fein wie die beilige Schrift: es foll nicht in fo viel Bungen eriftiren. Das weibliche Berg foll fein wie die Aufter; es foll fich nur ein Mal aufschließen, um ben Thau ber Liebe in fich aufzunehmen und ihn als koftbare Berle all fein Leben lang in fich tragen; und wiederum foll es nicht fein wie die Aufter; es foll teine fo barte Schale haben. Gin weibliches Berg foll sein wie ein Springbrunnen, ber frische Strahl bes Gefühls foll aus seinem Innern emporschießen und in tausend Theil= den zerstäuben, Alles rings erfrischen und erquiden; und es foll wiederum nicht fein wie ein Springbrunnen; die Empfinbung, die es ausströmt, foll nicht immer wieder nur zu sich felber gurudfebren. Gin weibliches Berg foll fein wie eine Meolsbarfe, die, angehaucht vom weichen Obem ber Empfinbung, auftönt in leifen, lieblichen, beiligen und ahnungsrei= den, ichmelgendertlingenden Attorden; und wiederum foll es nicht fein wie eine Meolsbarfe; nicht jeder Windbeutel foll ihm einen harmonischen Ion abgewinnen. Gin weibliches Berg foll fein wie ein Ralender; es foll alle Simmelszeichen in sich tragen; und wiederum foll es nicht fein wie ein Ralen= ber; es foll nicht so viele Namenstage zu feiern haben. Rurg ein weibliches Berg foll fein wie ein mahrer Sumorift, wenn es einen Gegenstand erfaßt hat, foll es bavon gar nicht weiden fonnen; und wieberum foll es nicht fein wie ein mabrer humorist, ber sich nicht anders zu helfen weiß, als baß er feinen Gegenstand plöglich verläßt und abbricht.

### Die Bigeunerin.

Mus bem Wortefeuille meiner Liebe und Liebeleien.

Un Freund Caftelli.

Du haft letthin gurudgeblättert in beinem Gedachtniffe und bem Lefer einige Blättchen aus bem Rraut: und Gemusegar: ten beines Jugendherzens mitgetheilt; ben Blum engarten haft bu, wie es fich geziemt, respectirt und unter bem Schleier beines Gebachtniffes ungelüftet gelaffen.

Much ich, mein edler Nimrob, war einft ein "Schup," in Ungarns Gauen liegt das Ahnenschloß meiner einft wilden Jagben; und es haben mehr Liebesabenteuer zwischen mei= nem erften Sandel, ben ich mit zweischuriger Wolle im Gomogper Comitate trieb, und meinem letten Wochentrebs ftatt= gefunden, als man sich von meiner breiten Rafe träumen läßt!

Es fällt tein Gelehrter vom himmel, auch nicht in ber Liebe, mein Freund! Die Liebe will gelernt fein von ber Bique auf! Dvid nannte die Liebe eine "Runft," Runftler muffen gebildet merben, muffen viele Berfuche machen, muffen viel verpfuschen und verstumpern, bis fie eine Meisterliebe bervorbringen.

Du erinnerst dich noch, wie ich in die "Ludlam" eintrat, als "das Mädchen aus der Fremde;" es find breißig Jahre barüber vergangen und ichon bamals wußte fich bein Sarkas: mus viel mit meinen Bergensangelegenheiten zu beschäftigen, und wenn du wirklich eine Geschichte der "Lublam" schreibst -was gewiß fehr intereffant ware - so wirst du im "Archiv" auf Erinnerungen ftogen, die meinen Lehrjahren feine Unehre machen.

Dir also vor Allem sei ein kleines, halbkomisches Abenteuer aus ber Lehrbubenzeit meiner Liebesschule erzählt, einer Schule, in welcher man am meisten lernt, wenn man bei ber Prüfung burch fällt, und aus ber man besto klüger hersporgeht, je mehr man ochs't!

Also, Freund Castelli, nimm eine beiner exotischen Dosen in die hand, setze dich auf beine Chaise-longue, ruttle die Jugendjahre in dir ein bischen auf und höre zu; turz, sei-Anacreon!

Möge der Leser mir die Hand reichen und mit mir in einen Markslecken gehen, der am Saume des Bakonper Walsdes liegt, anmuthig gelehnt an einen dichtbewälderten Berg, Csatäberg genannt. Dieser Ort heißt Moor, ist früher wegen seiner häusigen Erdbeben,—die drei Jahre hintereinander anhielten, täglich oft 12: bis 20mal sich wiederholend,—und in der neuen Zeit durch die Moorer Schlacht bekannt geworsden. Weniger haben sich die Annalen der Zeit damit bes schäftigt, zu erzählen, daß der "Humorist" dort im Schatten des Bakonper Waldes Knoppern sammelte und seine ersten Versuch zu Papier warf.

In Moor entstanden meine ersten Gedichte, die als "poestische Erstlinge" erschienen und einem der Moorer Grundsberrschaften gewidmet waren, dem edlen, hochherzigen und liebenswürdigen Grafen Lamberg, demselben, der auf der Ofner: Pesther Brücke unter den die Nation und die Zeit schänsbenden Streichen von verruchten Mördern siel, und der als Rachegeist noch lange auf diesem Flecke die wüthende Nemesis herauszubeschwören vom Geschicke der Völker und Menschen bestimmt zu sein schiene.

Ich will gut machen, was die Annalen der Zeit so gottlos

vernachläsigt haben und meinem künftigen Biographen einen kleinen Fingerzeig in mein Jugendleben geben.

3ch lebte in bem Saufe meiner Stiefmutter, welche einen Salzverschleiß hatte. Bor einigen Jahren hat ein hiefiger Runftler bas Saus, in bem ich lebte, in einem niedlichen Bilde auf der Runftausstellung ausgestellt. Es war vortrefflich gemacht und ich glaube immer, ber Maler war ein Saty: rifer, benn gerade vor bem Thore meines Saufes brachte er einen Bagen mit zwei Ochfen an. In bem erften Stodwerte Diefes haufes mar ein Bimmer, welches ich mir in eine gange Reihe von Zimmern eintheilte. Bermittelft ichwarzer Striche, die ich auf dem rothen Ziegelboden diefes Zimmers jog, theilte ich es in ein Schlafzimmer, in ein Schreib= gimmer, in ein Besuchszimmer, in ein Speifegim= mer, in ein Bibliothefgimmer und in ein Borgimmer. Ich bewohnte also nicht nur eine gange Reihe von Zimmern, sondern ich konnte fogar nach Belieben jeden Augenblid in einem andern "Erdftrich" wohnen.

Das, "Schlaszimmer" allein füllte seinen Beruf vollkommen auß; das, "Schreidzimmer" weniger, am allerwenigsten aber das "Speisezim mer." Meine Stiesmutter, eine sonst würdige und kreuzdrave Frau, war eine "Natur-Homdopathin," ihr System war: das was den Hunger hergebracht hat, muß ihn auch heilen: nichts im Magen haben. "Fleisch" ist Gift, macht Blut, Blut macht Wallung, Wallung führt zur Sünde, Sünde führt zum Fasten: also saste man gleich bevor man Fleisch ist, so erspart man den Umweg. Das war die "Lehre vom Fleisch." Die "Lehre vom Geslügel" hieß: Kälbernes, junge Hühner, Ganserl u.s.w. ist das "unreise Obst" unter dem Thiersleisch und bläht mehr als es sättigt; "der Mensch aber soll sich nicht aufs blähen." Die "Lehre von den Fischen" lautete so: "Ei-

Fifch lebt vom Baffer, er wird im Magen wieder zu Baffer, alfo trinte man gleich Baffer." Die "Lebre von ben Gemu = fen" lautete fo: "Spargel ift ein lieberliches Effen! Das Dide und Große wirft man weg! Da lernt man in ber Ju= gend Alles wegwerfen!" Blos brei Großmächte aus bemt Bflanzenreiche fanden Blat in unferer Ruchenapothete: Erb= apfel, Die prafibirenbe Macht; "Salat" und "Spinat" bie mitberathenden Dachte; "Fifolen, Erbfen und Lin= fen" waren die Mittelstaaten. Die brei Machte tamen aber nie gufammen! Die faben fich "Erbapfel," "Salat" und "Spinat" vereinigt; in biefer Beziehung bieß es: divide et impera! Aber die Natur ist reich an Ersagmitteln, im Laufe ber Menschbeit maltet ein weises Gefet ber auf= rechthaltenden Naturgesetze. So marf die weise Borfebung zu meiner Schadloshaltung eine allopathische Röchin als paf= fiven Widerstand gegen bie homoopathische Gesetgebung in ben Saushalt bes Sumoristen, bamit er seiner unsterblichen Bestimmung nicht burch einen blos botanifirenden Appetit entzogen werde.

Diese Köchin, welcher meine jesigen Leser einen großen Theil ihres Lesevergnügens verdanken, verdient von meinen Lesern gekannt zu sein und ich muß sie, so will es mein Danksgefühl, dem Publikum vorsühren, wie sie mir erschien zur Zeit, als ich noch gar nichts war, nichts als—hungerig, und wie sie in der Wüste von Salat und Spinat mir Wachsteln regnen ließ, und wenn auch keine Wachteln, doch Bratzbühner und Bratganschen, die, nach Aussage aller Hungerigen, auch nicht zu verachten sind.

Diese Köchin hieß "Ziperl" und war "eines hirten niedere Tochter aus dem Fleden Martonvafar." Sie war nicht aftheztisch gebildet, aber "mollet;" sie sprach nicht französisch, aber wenn sie sich Samstag Nachmittags unter ben Fenstern meis

nes Sanssouci schlafen legte, ging selbst der Rabbiner nicht vorüber, ohne zu denken: "Mas der Himmel erschaffen hat,

foll ber fündige Mensch nicht verschmähen."

Biperl war eine primitive Seele, ein Urwesen; sie dachte nicht gerne viel, aber kochte desto lieber mehr, sie seuszte we= niger, aber sie umarmte desto leserlicher, sie verstand die Ausgensprache nicht, aber wenn man noch so leise slüsterte: "Ziperl!" erwiederte sie: "Schreien se doch nit eso gar! Ich bin jo nit tab!"

Es war im Monat Mai. Noch findet sich in meinen gefammelten Schriften ein Gedicht: "Mondscheinlust," aus jenem Mai! Ich war bleich und seufzte und magerte sichtlich ab. Und warum? Aus Liebe? Rein! Aus Ziperl= Liebe? Onein! Ein anderer Kummer nagte an meinem Herzen!

Mai! Mai! Wonnebringer! Blumenspender! Jüngling mit den goldenen Locken! Mir brachtest du nur Weh und Herzleid! Wenn ich in Moor herumschwärmte im Monat Mai, was sah ich? Nichts als große Salatgärten, große Spinatselder, unsendliche Erdäpseläcker! Und der Gedanke erwachte in mir: All' dieser Salat wächst für dich! Dieses Weltmeer von Spinat soll durch deinen elenden Leib gehen!—Ich sah wie ein Somnambule in die Zukunst meiner Eingeweide, und sah sie ganz grün, hellgrün, paperlgrün!

Ich glaube, Schiller fagt: "Der Mensch braucht wenig, und an Spinat reich ist die Natur!" Diese Spinat= und Salatselber verbitterten mir die Spaziergänge am Tage, und ich ging bloß Nachts im Wondschein spazieren und schrieb das Gedicht: "Mondscheinlust!" Im Mondschein sahen die Salatsöpse aus wie Nopphühner und die Erdäpfelselber wie kalsbernes Nagout!

Ich ware gewiß zu Grunde gegangen und lage am Saume bes Bakonber Walbes begraben, mit ber einfachen Inschrif

28\*

"hier liegt er in der That; Er lebte vom Salat, Und ftarb bann am Spinat!"

wenn nicht Ziperl, die primitive Ziperl, gewußt hatte poetische Blöße, Musen-Magerkeit von Hungerblöße und Magen-Melancholie zu unterscheiden. Gines Abends kam sie in mein Zimmer, schritt über das "Borzimmer" in das "Speisezimmer" drang bis in mein "Schreibzimmer" und sagte barsch: "Aber, junger Herr, Se verhungern ja!" Da war's ausgesprochen! D göttliche Einsalt heiliger Natur! Was kein Berstand der Verständigen sieht, das gibt er dem Genius ein!

Ich sah sie lange an, lang und mit Anmerkungen und sprach, indem ich die Hand auf ihr Haupt legte: "Ziperl, woher kommt dir diese Wissenschaft? und kannst du mir Fleisch in meine Lage bringen? Ziperl aber antwortete: "Eine reine Magd vollbringt jedwedes Herrliche auf Erden!" und von diesem Tage an empfing Ziperl jeden Morgen von mir einen blanken Zwanziger,—o damals gab's noch blanke Ziperls und blanke Zwanziger,—und brockte mir heimlich das "unreise Fleisch," wie in der homöopathischen Küche junge Ganse u.s.w. beißen.

Wenn ich dem Leser nun auch betheuern wollte, daß zwischen Dichter und Ziperl nie andere Empfindungen hin- und herzgingen als platonische, daß ihr Küchenseuer mit dem Feuer der Besta hätte wetteisern können, und daß Baucis, ihre letzte Gans schlachtend, nicht tugendhafter war als Ziperl, würde der Leser, der den Boeten alles Ueble zumuthet, es doch nicht glauben. Ich sage also darüber weiter nichts und komme zu meiner Erzählung wieder zurück.

Eines Morgens zog mich ber erwachende Tag mit seiner lieblichen Frische, mit seinem jungfräulichen, würzigen Athem, auf meinen gewöhnlichen Spaziergangen in ben sonnigen

Saumen bes Bakonner Waldes, etwas tiefer in den bichten Bald hinein, auf bem Wege nach Kis-ber zu. Die vielen Bege, die fich im Sande nach ber Willfur und Laune ber Wald : und Solzbauern da freugten, verloren fich nach und nach in weitern Ausmundungen. Deinen Gedanken nachbangend. in ber erquidlichen Ruble ber Balbesfrische, manberte ich immer weiter auf schmalen Fußpfaden, die bie und da ein Reifiafammler betreten haben mochte, und nun, als fich ber Bfab gang verlor und ich im bichten Balbe fast nicht mehr weiter vordringen konnte, erwachte ich aus meinen Träume= reien! 3d blidte um mich ber und fand, baß ich jede bestimmte Richtung verloren batte. Die Gegend bes Waldes war mir gang fremb, taum wußte ich von welcher Seite ich bertam, noch weniger wohin ich mich zu wenden habe, um aus dem Walbe berauszukommen. Es mar aber bazumal kein Spaß. in bem berüchtigten, endlosen, ichauerlichen Bakonper Balbe fich zu verirren. Nach meiner Uhr konnte ich mich ungefähr anderthalb Stunden weit von Moor entfernt haben ; ich ichlug. bas wußte ich, ben Weg in die Gegend nach Ris-ber ein; konnte aber eben fo gut, ba ich einmal vom Wege abkam, rechts ober links Tage lang manbern, wieder auf benselben Blat gurudfehren und feinen Ausweg finden. Dabei fielen mir alle ichauerlichen Begebenheiten ein, zu beren Wiege und Sarg man bie grauenhaften Schatten und bie ichauerliche Stille biefes Baldbunkels machte, und ich gestand mir, nicht in ber angenehmften Spaziergangerlage gu fein.

Es wurde mir klar, ich mußte suchen, nach einer bestimmten Richtung fortzuwandern; und obwohl die Begegnung irgend eines Czikós oder Kanas in diesen Räumen nicht zu den reizzendsten Stelldichein gehörte, so hoffte ich doch einen dergleiz chen Obmann der Pferdez und Schweinhorden zu finden, im beruhigenden Bewußtsein, nichts in der Tasche zu haben als

einen Band von Rouffeau, ein Taschenmeffer und ein Cad= tuch.

Mein erster Gedanke war, eine Anhöhe zu gewinnen, um die Gegend zu überbliden,—ber Gedanke war da, aber keine Anhöhe. Die ganze Strecke des Waldes von Moor dis Raab und Wesprim u.s.w. ist nichts als eine Fläche. Ich wans derte also dem Gange der Sonne nach. So wanderte ich wieder zwei Stunden durch Gestrüppe und Geschlinge, zwischen den tausendschrigen Baumsäulen mit ihren grünen Dächern.

Endlich fiel mir ein, einen diefer vielarmigen Riefen zu besteigen, um vielleicht von seinem Wipfel aus etwas zu er= bliden, wornach ich mich orientiren könnte.

Dazumal, verehrter Leser, war der Humorist von jener Taille, die zu einem "Baumkraxler" wie geschaffen ist. Erkletterte auf einem Baume so slinkt herauf und herab, wie jett eine Demission eingegeben und angenommen wird. Der "Humorist" hatte so wenig Fleisch wie ein Fastentisch und war so elastisch wie ein Prefigeset.

Ich schwang mich in die Göhe, und das nicht durch Kriechen, sondern durch mühsames Emporstreben; von Zweig zu Zweig kam ich bis in den Wipfel des hohen Baumes.

Aber es war nichts zu sehen, als himmel und Waldung; ein Meer von Baumgipseln wogte unter mir, bis an den fernsten Horizont. Schon wollte ich trostlos herabsteigen, als ich ungesähr eine Viertelstunde weit über den Bäumen kleine blaue, dunne Rauchwölkchen aufsteigen sah, die wie Nebelsslocken sich leise in die Höhe wirbelten, und unbezweiselt aus einer der Baumgruppen sich entwidelten. Wo Rauch ist, sagte ich mir ganz erfreut, ist auch Feuer, und wo Feuer ans gemacht wird, sind Menschen, und sollten diese Menschen auch Räuber sein, sie sind doch nicht so furchtbar, als die Aussicht

auf tagelange herumirrung im Bakonper Wald mit der Ends aussicht auf hungertod.

Ich stieg herab, nachdem ich die Richtung herum merkte, und wand mich mühsam, behutsam und fast kriechend von Baum zu Baum. Da schien der Wald etwas heller zu wers den und ich urtheilte ganz richtig, daß ich einer sogenannten "Waldlichtung" nahe sei. Ich drückte mich, von dicken Baumstämmen geborgen, immer weiter vor, und sah endlich durch das dünner werdende Dickicht auf die Lichtung hin, die in diesem Augenblicke einen sonderbaren Anblick darbot.

Die Waldlichtung, eine kleine Fläche mit grünem Rasen bedeckt, war von einer kleinen Sandgrube unterbrochen, die aber auch von einzeln hervorspringenden Baumstumpsen durchsschnitten war. Auf dem niedrigen Gebüsch am Rande der Sandgrube und des Waldes waren Linnenstücke, Hemden, Tücher, u. s. w. zum Trocknen ausgebreitet, und um ein prasselndes Feuer in der Mitte zeigte sich eine Gruppe jenes braunen, räthselhaften Nomadenvolkes, das wie eine lebenzdige Tradition durch die Welt geht, und dessen Existenz und Geschichte nicht zu den kleinsten Wundern gehört, welche eine höhere Weltordnung unzerstörbar durch die Wandlung der Stände, Völker und Nationen gehen läßt.

Es war eine ober zwei Zigeunerfamilien, die hier Wanderruhe hielten. Zwei Männer in dunkeln Wämmsern, mit bunten Halstüchern, trugen am dunkelgebräunten Untlit die Spuren, sowohl von Wind und Wetter, als auch von den harten Wanderungen durch Drangsal, Bitterkeit und Versolzgung. Mahagony-Züge lagen dunkel auf diesen Gesichtern, und in den Furchen der harten Stirn standen die Anklagen eines ewigen Leids gegen die Unerbittlichkeit des versolgenden Geschickes. Drei die vier alte Weiber, mit bunten Tüchern um den Kopf, runzlich, gelb und mit dem Ausdrucke verwilz verter Weiblichkeit, lagen im Sande und beschäftigten sich mit Ausbessern alter Aleidungsstücke, während zwei Kinder sich im Grase balgten, auf deren braungefärbten Wangen doch die Rosen der Gesundheit blühten.

Als ich aus dem Dickicht hervortrat, waren es die Kinder, die mich zuerst sahen und mir entgegensprangen. Sogleich war Alles in dem kleinen Lager in Bewegung; Männer und Frauen umringten mich und der Eine fragte barsch: wer ich sei, woher ich komme und was ich suche.

Ein Narr tann mehr fragen, als zehn Weise beantworten können, aber ein Zigeuner, und dazu im Bakonyer Walde, kann gewiß mehr fragen, als zehn Boeten beantworten können.

Ich war aber vorbereitet und erwiederte: ich wäre aus Moor und wir wären hier im Walde unserer Dreißig, die von der Herrschaft ausgeschickt worden sind, den Wald zu durchstreisen, um zu sehen, welche Knoppern-Ausbeute die Bäume versprechen, da Raaber Kausseute den Wald darauf pachten wollten. Wir haben auch—suhr ich sort—herrschafteliche Haidusten bei uns; ich habe mich in diese Gegend gewendet, und da ich hier Feuerschein sah, kam ich hieher und bitte, mir die Pfeise anzünden zu können.

Nach dieser Nede, die an Diplomatie und Klarheit selbst im Achtundvierzigerjahre ihr Glück gemacht hätte, zog ich in angemessener Ruhe meine Pseise aus dem Sack, und indem ich sie gestopst hatte, reichte ich dem Zigeuner ruhig den Kostik hin und sagte: Tessék? (beliebt's?) Darauf schritt ich auf das Feuer zu, und sagte zu einer der Sidyllen, indem ich mit den Fingern in der Westentasche zu suchen begann: "Wenn ich einen Zwanziger bei mir habe, so will ich mir, weil's sich g'rade so trisst, auch wahrsagen lassen." Dabei ließ ich die zwei Männer nicht aus den Augen, die ihre Pseisen stopsten und mit einander ihr Kauberwelsch sprachen.

Die Debatte ichien zu meinen Gunften auszufallen. Eine trat heran und fagte: "Wenn bu bir mahrsagen laffen willft, fo foll bir Binka mahrfagen." Darauf pfiff er auf feine Beise und aus ber anbern Seite bes Balbes fam nach einigen Minuten aus bem Gehölz ein junges Mabden gerannt, fluch= tig wie ein Reb, baß sich bie Grassvigen kaum unter ihrem Tritte beugten, und fragte, mas es gabe. Es mar Binta, die Breciosa dieser kleinen Zigeunerhorde. Ihre Gestalt zeigte ein Ibeal bes ichonen Bolterstammes, welcher in Bau, Duchs und Gliedmaßen bas Ebenmaß ber Bollendung an sich trägt und bem felbst eine vieltaufendjährige Flucht und Bepe bas Beprage feines urfprünglichen Gestaltabels nicht gang ver-In langen Rlechten fiel ein rabenschwarzes mifden tonnte. Saar über Schultern und Bufen herab, die tropig auf ihre naturgesetliche Berechtigung und Vollendung ihrer Fülle in bas barauffallende Licht zurüdwarfen. Zwei Augen glänzten wie zwei vom bunkeln Lichte burchtrankte Cbelsteine aus diesem nachtgebräunten Antlit, und zwei feingeschnittene, sinnvolle Burpurlippen öffneten fich wie triumphirend, um zwei Reiben Bahne feben zu laffen, die ben ungerftorbaren Benfionsfond biefer Stammesiconheit bilben .-

"Zinka," sagte ber Zigeuner, "ber Herr ist aus Moor, wohin wir gehen, und will sich wahrsagen lassen. Thu' das."
— Zinka sah mich mit hellen Augen an, wie eine Gazelle, ließ sich meine Hand reichen, auf die ich einen Zwanziger legte. Während sie die Linien meiner Hand erforschte und mir in dem gewöhnlichen Zigeuner-Orakel prophezeihte, hatte ich nun mehr und mehr Gelegenheit, den besondern Reiz dieses wilden Geschöpfes zu bewundern, und so zu sagen mich in ihn zu vernarren. Als sie zu Ende war, zog ich meine Börse heraus, die gerade nicht an Ueberladung litt, und soutettete den ganzen Inhalt in die Hand Zinka's, indem

ich ihr lächelnd sagte, ich hoffte, sie würde mir dafür ein Stück Brod geben, da schon Mittag ist, und mir dann dem Weg zurück nach Moor zeigen. Das Manöver des Geldaus= leerens war von meiner Seite nicht ganz unberechnet, und überzeugte die Zigeuner, daß ich nichts mehr besaß. Zinka sah fragend auf den Zigeuner; dieser nahm mir die Börse aus der Hand, während der Andere ganz behaglich allen Tabak aus meinem Kostuk in den seinigen leerte und sagte: "So geh', Zinka, und zeig' dem Gerrn den nächsten Weg!"

Froh so baraus zu kommen, überglücklich in bem Gedanken an die Ariadne, die mich aus diesem Labyrinthe bringen sollte, schenkte ich meinen Kostuk noch dem andern Zigeuner, und

einem ber schwarzen Balge mein Taschenmeffer.

Binka sagte: "so komm'!" — Ich habe seitbem von den ersten und reizendsten Künstlerinnen wohl einige hundert Male die Worte gehört: "komm' her!" aber so lieblich, wie jenes "so komm'!" der Zigeunerin Zinka klang mir noch keines.

Zinka ging balb vor, balb neben mir, wie es die Waldwildniß zuließ, und ich hatte Gelegenheit, die Symmetrie, die Elasticität dieses reizenden Körpers in allen Biegungen und Wendungen zu bewundern, indem sie zugleich im Gespräche alle liebliche Wildheit ihrer Natur und alle schwankenden Moralgesete ihres Stammes und ihres Gesehes entwickelte. Ich sah wie Goethe's Mahöda: "Zwischen tiesem Verderben ein menschliches Herz." Doch ich will kurz sein; ich nahm beim Abschied mein buntseidenes Halstuch ab, schlang es ihr um's Haupt, und sie versprach mir, wenn sie nach Csaka kommen, eine Viertelstunde von Moor, wo sie längere Zeit zu bleiben gedenken, so würde sie mich gleich aussuchen.

Und so kam es auch. Die kleine Horbe kam nach Cfaka, blieb Monate lang ba, und ich besuchte biese fromme Ges

meinde zuweilen in den Stunden der Bufe und menschlichen Kafteiung.

Um diese Zeit begab sich in meinem Hause ein kleiner Umstand, der aber dies schwere Abenteuer, welches ich zu erzähsten im Begriffe bin, hervorrief.

Meine Stiefmutter trieb neben dem Salzhandel noch ein Weingeschäft. Sie hatte ein paar hundert Eimer Wein liezgen in verschiedenen Gebünden. Der Keller lag am Ende des Ortes, nahe an dem Weingarten, und meine Stiefmutzter begab sich alle vierzehn Tage in der Nacht dahin, um die Weine zu reinigen, zu puten, nachzufüllen u. s. w. In diesem Geschäfte begleitete sie Ziperl mit einer großen Lazterne.

Nun begab es sich, daß meine Stiesmutter von einem solchen Unwohlsein ergriffen wurde, daß sie nicht ausgehen konnte, und eines Abends beauftragte sie mich, an ihrer Stelle die Weine zu puten, zu füllen u. s. w., da sie sonst zu Grunde gehen.

Ich wendete zwar ein, daß ich ein Ignorant bin, daß ich von diesen vinocolen Angelegenheiten gar nichts versstehe, allein sie antwortete: "Du hast einen guten Kopf, Du kannst Alles!" Ich wurde also seierlichst mit dem Kelzlerschlüssel belehnt: Weindürste, ein Beil, Leinwand, Schwamm wurde mir ex officio anvertraut, und als die silberne Sichel des Mondes durch die goldenen Aehren der Sterne ging, wanderte in den dunklen Straßen Moors ein langer Mann, in einen Mantel gehüllt, in seiner Hand blitzte ein Mordgewehr, ein Beil, und vor ihm schritt wie die Feuersause der Israeliten eine "Ziperl" mit einer großmächtigen Laterne!

Wer wandelt so spät durch die Straffen von Moor? Es ift ein Poet und Ziperl zuvor!

Wir kamen glücklich in dem Keller an. Wir waren unserer 11. Bb. —20.

Drei, ich und Ziperl und der Genius, der die Unschuld besichütt. Ich wußte aber, daß der Genius gerne ein Glas Wein trinkt, besonders wenn man den Genius einmal im Keller hat.

3d muß bem Lefer bei biefer Gelegenheit fagen, baß ich ben Wein nach allen Kennerregeln putte: jum Beweis, weiß ich es noch. Ich nahm bas Beil und schlug oben ben Bapfen vom Spundloch auf, bann stedte ich ben Zeigefinger binein, um nachzusehen, wie viel nachgefüllt werben muß. füllte ich bas Tag mit jungem Wein nach, bis am Rande, blies die "tamichte" Dede ab, fuhr mit ber Burfte in's Saß, rieb an bie Seitenwande, füllte wieder nach, blies ab u.f.w. - Zuweilen flopft man mit dem Anie an die vordere flache Kaß: feite, baburch geht alles "Ramichte" in die Bobe, ba füllt man wieder nach, blaft wieder ab, und bas fo lange, bis ber Wein im Sag und bas Gewiffen in und rein ift; bann mafcht man ben Bapfen ab, trodnet ibn, ichlagt ein reines weißes Lappeden herum und beilt bas Tag gu; ift bas gescheben, bann ift's ein fait accompli, und man bat feinen Blat ausgefüllt.

Als wir zu Ende waren, verließen wir den Keller; beim Ausgang bemerkten wir, daß wir jest nur Zwei sind, und daß der Genius der Unschuld nicht mit uns zurückgegangen ist. Ziperl wollte haben, wir sollten nochmal zurückehren, um zu sehen, wo der Genius geblieben ist, allein ich sagte: "Ziperl, laß den Genius gehen, er verträgt nicht viel, wenn er den Rausch ausgeschlasen haben wird, wird er wieder kommen!"

Alls wir nach hause kamen und ich als Berichterstatter meinen Vortrag geendet hatte, war meine Stiesmutter ganz vergnügt, und in einer Laune von Großmuth zog sie ein Stück geblümten Kattun aus dem Schranke und sagte: "Dafür hast du da auf einen neuen Schlafrock!" Gin neuer Schlafrod mar in Moor eine Begeben beit und im Sause meiner Stiesmutter ein Ereignig.

Aber dieser Schlafrock war ein Schicksal! dieser Schlafrock war ein kattunenes Drama, eine Ratastrophe
in Baumwolle! In diesen Schlafrock hüllte sich nicht
mein Ich, sondern eine Nemesis, ein Strafgericht,
eine furchtbare Enthüllung!

Die historische Bichtigkeit, welche ber Kattun-Schlafrochstoff in dieser Erzählung hat, entschuldigt es, wenn wir ihn einer genauern Beschreibung unterziehen.

Dieser Schlafrockstoff wurde mir mit den Worten darges reicht: "Das ist ein Kattun! Wer's nicht weiß, glaubt, es ist pure Seide!" Ich nahm ihn mit jenem Ausdrucke von Dank an, von dem Jeder, der's nicht weiß, glaubt, er ware aufsrichtig.

Dieser Seidenstoff für Unwiffende, für die Gingeweihten aber "purer Kattun," mar von brettener Berfaffung, die aber feit Jahren mehrere Revisionen erlebt hat, so bag bie Bara= graphe, b. b. die Bug-Lagen, verschiedene Abschabungen und Abstoßungen erlitten hatten; burch jenen Bahn, ben selbst Dr. Bfeffermann feiner Besiterin nicht ohne Schmerzen beraus: giebt, burch ben Bahn ber Beit hatte die Berfaffung biefes Stoffes eine folde Murbheit erhalten, daß man fie ausein= anderblafen tonnte. Die Farbe biefes feibenen Rattunftoffes war ein freches Grun mit ultragelben Punktirungen. Ginige fechzig Frühlinge hatten biefem Ultragelb einen Anflug von Mehlfadaran gegeben, fo bag bas Bange für ben, ber's nicht wußte, blog die Bauchhaut einer Blindschleiche dargestellt hatte. Wenn sich meine glübende Phantasie mein Ich in diesem Schlafrod vorstellte, fo glaubte fie ein Thier aus ber Apota: lypse vor sich zu haben, ein Kanarienvogeltopf auf dem Rumpfe eines provisorischen Laubfrosches.

Da ich biefes Geschent meiner Rellerwanderung zu verdan: fen hatte, ich biese aber nicht allein, sondern in Begleitung Biperls und bes Genius der Uniduld unternahm, jo mar ich ernst entschloffen, ben Stoff an Biperl abzutreten; allein bas ware eine empfindliche Robbeit vis-a-vis ber Geschentgeberin gemefen. Dann bachte ich baran, biefen Rattun bem Genius ber Unichuld auf einen Schlafrod ju ichenten. Endlich aber entschied ich mich bafur, diesen Stoff meiner reizenden Bigeu: nerin zu geben. Bom Entidluß zur That mar nur ein Schritt, b. h. ungefahr ein paar taufend Schritte, bis gum ambulan: ten Zigeunerborfchen, welches bie Zigeuner nabe bei Cfata aufgeschlagen hatten. Um bie gewöhnliche Stunde, wenn bie eberne Bunge ber Stunde achtmal an die metallene Lippe ber Zeit ichlägt, manderte ich binaus, unter ben Buchen, un: ter ben Linden fie zu fuchen, fie zu finden. Binka, welche bie Stunde wußte, wenn bas blonde Rind bes beflügelten Gottes zu dem braunen Rinde der liebegunftigen Saide ichleicht, er: wartete mich, ich flog ihr entzudt entgegen.

"Zinka, hier hast du ein Geschenk! Pure Seide, und wer's nicht weiß, halt's für puren Sammt!"—ich wickelte den Katztun um ihren schlanken Körper und rief den am Abhange weidenden Ochsen und Kühen zu: "Honni soit qui mal y pense!"

Nach der Monne, einen kattunen Schlafrock geschenkt zu bes kommen, kommt gleicht die Wonne, ihn wieder an eine Zisgeunerin geschenkt zu haben. Ich verließ bald darauf Zinka, ohne ihr, wie Ritter Delorges, zugerusen zu haben: "Den Dank, Dame, begehr' ich nicht."

So verstrichen einige Tage in stiller Ruhe, Ordnung und Sicherheit. Kein Wölfchen trübte ben heitern Horizont unserer patriarchalischen hütte; Erdäpfel, Spinat und Salat wechselten in ihrer regelmäßigen Bahn ab, Liperl griff

manchmal mit einem Stück Kalbsleisch ober Huhn bem Rabersgange bes Schicksals in die Speichen und nichts ließ mir das Ungewitter ahnen, welches sich über meinem Haupte zusamsmenzog!

Bor einigen Jahren hatte eine Frau Rentmeisterin in Moor ben berühmten Kattun, ben Unwissende für pure Seide hielten, bei meiner Stiesmutter gesehen, und, wie sich von selbst versteht, bewundert.

Dieser unglückseligen Rentmeisterin kömmt plötlich zur uns glückseligen Stunde der unglückselige Gedanke, ihrem Herrn Rentmeister zum Geburtstage einen Schlafrock zu schenken, und in ihrem Gedäcktnisse lebt jenes freche Grün des bewußten Kattuns als ein Ideal alles Reizenden, und sie kömmt, um den Stoff zu bitten, um in Stuhlweißendurg einen ähnzlichen kaufen zu lassen. Meine Stiesmutter, nicht wenig in ihrem Kattun geschmeichelt, sagt: "Ich hab' ihn meinen Mozrit aus in Schlafrock geschenkt! Ich werd' ihn gleich holen lassen."

"Mein Moriti" wird geholt, "mein Moriti" erscheint: "mein Moriti" tommt und hört und glaubt, der Schlag rührt ihn. Er soll den kattunenen Schlafrock oder den Kattun sehen lassen, die geistreiche Frau Nentmeisterin will justament einen ganz ähnlichen grünen Kattun mit gelben Bunkten!

Don Carlos ftand vor feiner Schwiegermutter und vor bem Großinquisitor mit keinem solchen Schafsgesicht ba, wie ich vor meiner Stiesmutter und ber gestrengen Frau Rentmeisterin!

Mein erster Gebanke war, die Frau Rentmeisterin zu ers drosseln, meine Stiefmutter in den Keller zu sperren, zwei Gulden aus ihrer Kasse zu nehmen und mit Zinka nach Amezrika zu entsliehen. Die Frau Rentmeisterin hatte aber einen solchen Blähhals, daß sie mir unerdrosselbar vorkam, und ich mußte diesen glücklichen Plan aufgeben. Mein zweiter Grank 20\*

Dh wed by Google

danke war, geschwind zu Zinka zu laufen und ihn auf einen Augenblick zurückzuverlangen; allein mir fiel ein, daß sie mir erst gestern sagte, sie hatte aus dem Kattun sich schon einen Faltenrock für den Kirchengang zum nächsten Sonntag gesmacht!

Ich stand da wie ein Schullehrer, der zum ersten Mal Schnee schaufeln soll. Ich sagte endlich: "Ich will ihn sogleich holen!"
ging in mein Zimmer und kam mit der Nothlüge zurück: "Ich kann den Stoff nicht finden!"

"Den Seidenstoff hat man gestohlen!" schrie meine Stiefsmutter, und so mußte Juno ausgesehen haben, als sie den Merkur einen "Rinderdieb" nannte. "Gestohlen! Gestohlen!" Ich zuckte die Achsel. Zweimal vierundzwanzig Stunzben wurde das ganze Haus in Untersuchungsstand gesetzt. Ziperl wurde inquirirt. Ganz Moor wurde in Ausnahmszusstand erklärt, und meine Stiesmutter schwur ein Beispiel sonzbergleichen zu geben; vorausgesetzt, daß sie den Dieb erst habe.

Ich zog mich in mich selbst zurück und überließ leichtsinniger Beise bie Sache ihrem Lauf, in der Ueberzeugung, daß sie ohne Folgen sein wurde.

Aber anders hatten es die Götter, die unerbittlichen, bes schlossen!

Am Sonntag war eine Art Kirchenparade in Moor. Der Bruder meiner Mutter wohnte der Kirche gerade vis-à-vis, und die Fenster seiner Wohnung gingen auf die Kirche, welche auf einer kleinen Anhöhe vor dem Hause lag.

Ganz Moor, mit Ausnahme meiner Wenigkeit, strömte zu biesem außerordentlichen Spektakel, und auch meine Frau Stiesmutter verfügte sich an ein Fenster in diesem Hause auf bem Moorer Kohlmarkt, um bas Schauspiel zu genießen.

Nach und nach tam die Moorer Bevölkerung, Honoratioren, Notabilitäten, Militär, Bolk, aus allen Richtungen.

Auch das reizende Zigeunerkind, Zinka, strahlend in dem Geschenke der Zärtlickeit, in dem grünen Ueberrock aus Kattun, den Unwissende für Seidenstoff hielten, näherte sich unbefangen, um die Kirche zu besuchen. Unglückseliger Weise siel das Auge meiner Stiesnutter auf sie, sie erkannte den Kattun; es konnte kein anderer sein, einen ähnlichen brachte die Schöpfung nicht noch einmal hervor! Sie suhr vom Fenster weg: "Nun hab' ich den Dieb!" Augenblicklich requirirte sie die heilige Gezrechtigkeit in Gestalt eines Kis diró und Haiduken, und indem sie "die Zigeunerin in dem grünen Kattunzkittel" als eine Diedin bezeichnete, wurde diese bei ihrem Herausgehen aus der Kirche von den Handhabern der blinden Göttin angesaßt und sogleich vor die Moorer Afisen gestellt!

Dieser Auftritt konnte nicht ohne Aufsehen geschehen; es versammelte sich ein hochansehnliches Publikumchen um sammte liche Mitglieder dieses Zigeuner-Dramas. Zinka wurde mit ihrer Gefährtin in die Gerichtsstube abgeführt, der Nichter wurde gerusen, Haiduten mit, meine Stiesmutter solgte mit dem respectvollen Gesolge von Neugierigen aller Klassen.

In der Gerichtsstube eröffnete sich das öffentliche und mündeliche Bersahren, welches der Kis biró, als Staatsanwalt, mit der üblichen Formel: "Na ebbata kutya, etc." eröffnete, indem er Zinka fragte, wie und wann sie diesen Kattun gestohlen habe. Zinka, mit jener Ruhe, welche das Bewußtsein der Unschuld verleiht, lächelte und sagte unbefangen: "Der Sohn der Salzgewölbfrau hat mir den Kattun geschenkt!"—

Entsehen! — Stillstand des Verstandes sämmtlicher Magisstratspersonen. — Gewaltige Maulaussperrung des respectablen Auditoriums!—

Nur meine Stiefmutter, außer aller Atmofphare gefest

burch den Anblick des corpus delicti, vulgo: grüner Katztun, nicht berechnend die Wechselfälle des menschlichen Lebens und die Verirrung sterblicher Schlafröcke, blieb unerschüttert und rief: "Wie, du freche Zigeunerin, wagst, meinen tugendshaften Sohn öffentlich als Mitverbrecher anzugeben?" Aber Zinka blieb dabei fest und verlangte, man sollte mich rusen lassen. Die etwas verblüffte Jury besann sich, aber meine Stiesmutter selbst segte: ja, man solle ihren tugendhaften Sohn nur bolen!

Dieser tugendhaste Sohn saß indessen zu Hause und sah mit Erstaunen, daß die Mittagsstunde vorüber ist, die Stunde, in welcher er bestimmt war, Salat und Spinat zu Ehren des Begetabilitäten: Schöpfers zu verzehren, und in dieser Erwartung durchschritt er mit acht Schritten sein Schlass, Schreib:, Speise: und Bibliotheszimmer, als auf einmal die Moorer Hermandad eintrat, mit dem Bedeuten, meine Stiese mutter läßt mir sagen, ich möchte sogleich zum Kis dir som: men. Ich hatte nicht die blasse Uhnung von dem, was mir da entgegentreten sollte, und solgte mit dem sesten Tritte eines Gerechten dem Diener der Moorer Executive.

Allein wer schilbert meine Ueberraschung, als ich in dem vollen Gerichtsfaale Zinka in dem grünen Kattunrock wie eine aufblühende Salatstaude stehen sah, und "rings am hohen Balcone die Damen im schönen Kranz!"

Augenblidlich wurde mir Alles flar; mit dem Tatt und Scharsblid eines Napoleons übersah ich das Schlachtseld, alle Positionen, die Stellung der feindlichen Armeen, Basse und Wege zum Nüdzug, und der Plan des Feldzuges war augensblidlich gefaßt.

Meine Stiefmutter schrie mir gleich beim Eintritt entges gen: "Da stell' dir die Niederträchtigkeit vor, diese u.s.w. hat ben Kattun gestohlen, und sagt, du hast ihn ihr geschenkt!" — Zinka sagte ganz ruhig: "So rede und sag', hast du mir den Kattun nicht geschenkt?" und auch die Justitia selbst mit Schnurrbart und Csakan fragte mich: "Na, Ebbata, haben Sie Kattun geschenkt?"

3ch trat vor, legte die Sand feierlich auf Zinka's haupt und fagte hohl und bumpf: "Ich habe ihr ben Rattun ge= Gin Schrei ber allgemeinen Ueberraschung, bann leblofe Stille und Erwartung. - Deine Stiefmutter fcbritt auf ihren tugendhaften Sohn zu und fragte: "Aber fag' mir nur, wofür haft bu ihr ben Rattun geschenft?" 3ch antwortete mit dumpfer Stimme: "Und haben Sie gar teine Abnung, wofür ich ihr ben Rattun geschenkt haben konnte? -Meine Stiefmutter erwiederte : ,, Nein, ich tann mir gar nicht benten, warum bu einer fremden Berson, die bich gar nichts angeht, biefen prachtvollen Kattun ichenken follft!" - 3ch schritt ernst und pathetisch auf ben Richter zu und fragte: "Was benken Sie?" Er antwortete: "Ebbata, was foll ich benten; bin ich Richter, bent' ich gar nir, et cætera!" 3ch bob meine Augen gen himmel, idritt auf meine Stiefmutter zu und fragte mit unheimlicher Beife: "Sind Sie abergläubig ?"-Sie trat einen Schritt gurud : "Warum fragft bu ?" -3d frage noch einmal: "Glauben Gie an Prophezeihun= gen?" - Sie mar erschüttert, bas verehrte Bublifum mar in fichtbarer Spannung, ich trat por wie ein Inspirirter, faßte Binka bei ber Hand und begann mit Klarheit:

"Dieses reizende Kind ist Zeuge, daß ich einst im Bakonper Walde mich verging, das will sagen, mich verirrte. Dieses Mädchen, ohne welches ich vielleicht hülflos verschmachtet wäre, brachte mich auf dem kürzesten Wege wieder auf den rechten Weg zurück. Ich ließ mir von ihr wahrsagen; sie sah die Lienien meiner Hand lange und ausmerksam an und sagte dann: "Ein Ding, das lange, lange verborgen lag, kommt durch ein

Werk der Finsterniß und durch dich an's Tageslicht; wenn du dieses Ding erhältst und es nicht verschenkst, ohne daß die Berson, die es dir gab, etwas davon erfährt, so wird binnen jeht und Weihnachten diese Person ein tieses Leid und einen herben Verlust erleiden."

"Als dieses liebe Kind so gesprochen, verließ fie mich; und finnend und grübelnd über ben buntlen Ginn biefer Prophe= zeihung tam ich nach Sause; ba forberte mich meine Stief= mutter auf, da fie unwohl ift, in der Nacht den Wein zu puten. Das war alfo icon "bas Wert ber Finfterniß," von welchem die Wahrsagerin sprach. Des andern Tages holte meine Stiefmutter ben Rattun, ber jahrelang im Schrante lag, um ihn mir zu ichenten; ba war alfo auch ,, bas Ding, bas jahrelang verborgen lag," welches durch das "Wert ber Finfternig" an's Tagelicht fam. Mich ergriff nun ein Grauen, die Ahnung von bem Gintreffen auch bes andern Theiles ber Brophezeihung überkam mich, mich beunruhigte es, bas Beil meiner Stiefmutter bewog mich alfo, "bas Ding zu verschenken," ohne "daß die Berjon, die es mir gab, etwas bavon erfahre;" fo wollte bie Prophezeihung. Ich konnte es also in Moor selbst keiner Berfon ichenten, und ich ichentte es biefer unichuldigen Gibylle, von welcher ich nicht wiffen konnte, bag bas Ding fo kommen follte! Es ist anders gekommen! 3ch fürchte die dunkle Fügung ber unbeimlichen himmelsmächte! Gie haben felbst bas Orafel berausgeforbert! Mogen bie gerechten Götter Alles zum Guten lenten und moge die Borfehung, die oft auf die Erfüllung ihrer Drakel besteht, es Ihnen verzeihen, daß Sie fie herausgeforbert haben, indem Sie ein unschuldiges Rind ber Natur und einen tugendhaften Sohn vor ben Mugen eines fo ehrenvollen und geiftreichen Bublitums einen Augenblid lang unreinen Gedanten aussetzen fonnten.

Simmel tann vergeben wie ich! Ich entfernte mich mit Rube, Bewußtsein, Behmuth und Binta!" - Darauf verneigte ich mich tief und ehrerbietig nach allen Seiten, ergriff Binta bei ber Sand und ichmenfte mit ihr wie ein fiegender Gott burch bie erstaunte Moorer Bevölkerung.

Binka fagte, ihre Sorbe gebe morgen fort; ich nahm 206: fdied und beschloß auch zugleich, zu meinem Bruder nach Lo:

vasberenn zu geben.

3d eilte nach Saufe, padte meine Bafde und Rleiber in einen Mantelfad, ftedte ibn in die rechte Rodtafche und mei= nen Rouffeau in die linke und verließ Moor. Ich nahm von Biperl Abschied und fagte ibr : .. 3ch banke bir für Alles, was bu mir heimlich Gutes an Rindfleisch und Kalbfleisch gegeben; moge es bir ber Simmel an Mann und Kindern wieder vergelten!" segnete sie und ging per pedes apostolorum ju meinem Bruber.

Meine Stiefmutter tam nach Saufe, erwartete mich lange und fragte endlich wie Königin Elisabeth : "Wo ift Lord Leis cefter ?"-Biperl antwortete ftill weinenb: "Der Lord ift fort, ju Rug nach Lovasberenp!"

# Das gerbrochene Berg in Wolfgang.

Gin Raturdrama in einer Belgmuge und in fünf Aften.

### Berjonen.

3d Ein Reingeldhabender. Sie Eine Reingelbhabenbe. Ein Gelbhabenber. (Er

Bufdauer, bie auch tein Gelb haben; Bolt, bas ebenfalls tein Geld hat; Seffelträger, bie bitc tein Geld haben; ein Berggeift, ber gar fein Gelb bat.

### Erfter Att.

Wir sahen uns in Ausse. Wir liebten uns, wir gestansben es uns. Wir glaubten es uns kaum, allein wir liebten uns boch. Des Morgens erwachte ich in Ischl, griff in die Tasche: kein Geld!—Sie erwachte ebenfalls in Ischl, griff in den Ridicul: kein Gelb!

Auf ber "Wandelbahn" fand ich sie wieder, wandelte an sie an und fragte: "Noch kein Geld?"—, Sie neigte seufzend das Haupt und lispelte: "Und du?"—Ich neigte das Haupt und sagte: "Wie du!"—Darauf trank sie "Sau ersbrunnen" und ich "Bitterwasser," wir drückten uns die Leeren Hände und drückten damit Alles aus. Ende des ersten Aktes.

### 3meiter Aft.

Ich habe noch immer kein Geld; sie hat immer noch kein Geld! Aber sie ist nichts destoweniger reizend und füß wie ein Sonett von Petrarca! Ich hätte mich über ihre Schönheit, Jugend und Anmuth hinweggesetzt, wenn sie Geld gehabt hätte; sie hätte sich über meine Unjugend und Nonschönheit weggesetzt, wenn ich Geld gehabt hätte! Aber da kam er. Er, er hatte Geld—wenn's wahr ist! Aber sie bemerkte ihn gar nicht! Das ist bemerkenswerth!

Wir trasen uns an der Traun; sie blickte wehmüthig in den Strom, ich blickte wehmüthig in meine Tasche; sie hob das sanste Auge und sprach: "Noch nicht?"—Ich seuszte: "Arau'n! noch immer nicht!" Und sie erwiederte: "Also kein Bersprechen und kein "Trau'n!" Aber sie drückte mir die Hand und das war das Ende des zweiten Altes.

### Dritter Att.

Sie fuhr nach Hallftatt, blickte in den See und dachte, was tiefer ist: dieser See, ihr Leid oder meine leere Tasche!—Ich fuhr nach dem Gosau-Gletscher, nahm einen kalten Braten mit und dachte, was kalter ist: dieser Gletscher, ihr Herz ober kalbsbraten. Wir sanden uns Abends wieder auf der Esplanade, unsere Blicke flogen gegenseitig sich entgegen, ihr Blick fragte: "Pas encore?"— mein Blick erwiederte: "Noch immer pas encore!" Ihr Bruder, ein bairischer Landedelsmann, sagte: "Aber Er hat Geld!"—Dieser "Er" stellte sich wie ein Geldsack zwischen mich und meine Liebe! Der Gedanke an "Geld" ging mit mir zu Tische und mit mir zu Bette; und ich schließe ein, wodurch die Handlung unterbrochen und der dritte Akt geschlossen wird.

#### Bierter Aft.

Wer mit hunden schlafen geht, steht mit Flöhen auf; wer mit unglücklicher Liebe schlafen geht, steht mit nüchternem herzen auf; wer mit leeren Taschen zu Bette geht, steht mit vollen Traumen auf.

3d traume, ich traume einen Traum, ber in einem Bolts: brama unentbehrlich ift, einen Traum, ohne ben fein Berg brechen, fein Lebenber fterben und fein Stud Gffett machen tann; ich traumte einen "Rirchhof" mit "Su!" und "fcauerlich!"-mit "Grab!" und "Leichen ftei: nen!" und proviforische "Nachteulen!"-3ch schwebte nämlich in ber Luft wie bie Angelegenheit von Schleswig: Bolftein, und ftieg immer höher wie Gold und Gilber, und unter mir lag die Erde, so tief unter mir wie Neffe Napoleon unter Ontel Napoleon, aber die Erde war nichts als ein Kirchhof!-hu!-Man bente! und man schaubere! Es war fo finfter, daß man glaubte, Rugland zu feben und bie gange Erbe war bededt mit verschiedenartig gestalteten Leichenstei: nen. 3ch ließ mich berab, um die Grabschriften gu lefen und las Berichiedenes. Auf einem Leichensteine, einfach, aber finnia, ftanben bie Worte:

30

"Steh' ftill, Jud', Chrift ober Armener, Bier liegen Gilbergehner!"

Auf einem andern Leichensteine ftand :

"Ihr Wiener, Berliner ober Danziger, hier liegen Silberzwanziger! Der Mensch ist ihrer ledig, Gott sei den armen Seelen gnädig!"

Auf einem britten Leichensteine ftanb:

"Was ist der Mensch? Ein sündiger Prahler! Da unten liegt sein Bessers: bie Thaler! O Mensch, bist du ein zarter Fühler, So werde tief im Staube hier ein-Bühler!"

Auf einem vierten Leichensteine stand: "Bas ist der Mensch? Bas sind seine Thaten?! Im Grabe hier tief liegen seine Dukaten! Bankiers! Rothschilds! Fleischhader und Bräuer! Heir liegt Alles, was Euch im Leben heilig und theuer; Beint, oweint, Ihr werdet sie nicht wiedersehen, kur Gold und Silber giebt's kein Auferstehen!"

Also, unter mir lag in Hülle und Fülle Geld! Geld, bas gewohnt ist, unter Steinen zu leben. Ich brauchte nur ein Grab zu öffnen und glücklich zu lieben! Ihr Bild stand vor mir, ich hörte sie rusen: "Noch nicht?" Da saßt' es mich, ich stürze hinab, g'rad auf die Thalersamiliengrust, sange an, mit meinen Nägeln die Erde wegzukraßen, ich kraßte, daß der Daniel im "Erbvertrag" ein sansten mich kraßte, daß der Daniel im "Erbvertrag" ein sansten mich schauerliche Grabgestalten, Unholde kreisten um mich, Cautionen ächzten, Stempelgesetze gloßten mich an, Staatsanwälte huschten auf und ab, verkappte Censoren gellten mir in's Ohr, Unionen schlugen mit den unheimlichen Fittigen, große gemordete Ankündigungen gingen in sechzehn Zoll langen Sterbekleidern herum, der Zahn der Zeit klapperte, als wär

sein lettes Stündchen da; ich ließ mich nicht stören in meinem stets grabenden Humor, da stieß ich auf vergrabene menschliche Seelen: auf Thaler!!! auf Thaler! auf wirkliche, lebendige eingesargte Thaler! Da lag die "glüdzliche, lebendige eingesargte Thaler! Da lag die "glüdzliche, lebendige eingesargte Thaler! Da lag die "glüdzlichen Seder Sac eine glückliche Liebe! Jeder Sac ein Rastelbinder für gebrochene Herzen! Ich schlug den Sac und meinte mich! Es klang metallvoll wie das "Za" der glücklichen Liebe! Ich tanzte vor Entzücken, da hörte ich ein dumpses Läuten,—ganz dramatisch!—Es war die Glocke, die den Kellener rief!—Die Glocke schlug—neun Uhr Morgens—ich erwachte,—merkte, daß die Geisterstunde seit neun Stunden vorüber ist,—fort war der Traum, die Säcke, die glückliche Liebe,—ich schlug die Vorhänge der Fenster zurück; einer siel mir auf die Nase und beschloß den—vierten Akt.

#### Fünfter Att.

Ich lief in meiner unglücklichen Liebe auf den Schafsberg! Welche Aussicht, nur nicht auf Geld und glückliche Liebe! In Wolfgang war Kirchtag; da fanden wir uns Nachmittag. Wir kamen an einem Lebkuchenzelt vorüber, da lagen Herzen in Masse: große Herzen, kleine Herzen, dichterische Herzen mit Versen u.s.w. Gin Herz besonders zog mich an mit den schönen Versen:

"Wer bir biefes Berge gab, Bleibt bir bein bis in's tieffte Grab!"

Ich fauste ihr dieses herz und sprach: "Ein herz hab' ich bir geschentt, eins hab' ich bir getaust, aber Beide haben kein Geld, "zwei herzen und ein bitterer Schlag!" Darauf gingen wir in Grohmann's poetischen Garten, bis auf die Anhöhe und stürzten uns—in die Arme! Als wir uns entearmten, fühlte sie, daß etwas zersprang,—ihr herz r

gebrochen! das Lebkuchenherz nämlich, welches sie in das Gürtelband stedte und welches ich im Umarmungseiser zers drückte!—Da sag es, das gebrochene Herz—g'rad in der Mitte auseinandergebrochen, als ob's Raupach gebrochen hätte! Und auch der Vers war mitten auseinander gebrochen:

"Wer dir dieses— Bleibt dir bein—"

Dunkel! Orakelvoll! Da standen wir, zwei Menschen mit drei gebrochenen Herzen!—Es war die lette Stunde unseres Beisammenseins!—Am andern Tage reiste sie mit anderthalb Herzen ab und ließ anderthalb Herzen trostzlos zurück. Sie ging aus den Armen der Liebe g'rade nach Baiern! Welche Catastrophe!—Wohin sie ging—was aus uns ferner werden wird, darüber wersen wir den Vorhang, der das Stück ganz beschließt.

## Die Landpartie, ich und ber Gfel.

Gine Raturfcene nach bem Leben.

In unser Fuhrwesen und in unser Schreibwesen ist eine gleichartige Schnelligkeit und Eiligkeit eingetreten. Eilwägen und Eilblätter, Dampsschiffe und Dampsschriften, Gesellschafts-wägen und Kesenigmagazine treiben, fördern und bringen Reisende und Leser ganz schnell und wohlseil herum. Dasür sind sich aber auch die füns Welttheile so bekannt, die süns menschlichen Sinne sich so fremd geworden: die fernsten Gegenden liegen uns dadurch so nah und die nächsten Menschen stehen uns dadurch so sern; wir sahren dadurch so rasch vorwärts und gehen dadurch so schnell zurück; wir werden dadurch so vielfältig und bleiben dabei so einfältig; wir verschwenden dadurch so wenig Zeit und gewinnen dadurch so viel Zeit zur Verschwendung; wir lernen dadurch Alles so

turz und thun badurch furz Alles, nur nicht Lernen; turz wir werben badurch so vortrefflich gebildete Menschen für bie Gesellschaft, daß wir keine Gesellschaft für den gebildeten Menschen sind.

Vor Zeiten, als wir noch unser Testament machten, wenn wir in fremde Länder gingen, kannten wir sie ganz gründlich aus der Geographie; jett, da wir in aller Schnelligkeit und leicht sie bereisen, jett wissen wir gar nichts von ihnen. Nie sind die Menschen in sich und gegenseitig so zerfallen und sich entfremdet gewesen, als seitdem so viel über den Gesellschaftse verband und über das Associationswesen gedruckt worden ist.

Dem Namen nach glaubt ber Kurzsichtige und Rurzbörige, baß die Affociations:Blane und die Gesellschaftsmagen die Geselligkeit und ben Busammenhang ber Menschen befördern, allein in ihrer Wefenheit zerftoren fie ben Berband ber Menichen und löfen ihn auf. Er ift nur ber gemeinsame Weg, ber fie auf einen Augenblick zusammenhalt, bas Biel aber ift bei jedem Einzelnen ein anderes. Um Ende des Weges fangt ihr Weg erft an, viel weiter aus einander zu geben, als je. Insonders ift es mit den Gesellschaftswagen fo; fie zerreißen bie Gefelligkeit, anftatt fie zu befördern. Wenn Jemand fonft nach Grinzing ober nach Meibling fahren wollte, mußte er fich um Gefellichaft umfeben, er suchte eine Gefellichaft, er ichloß fich an, er arrangirte eine Bartie; fo entstand die Gesellig= feit; jest bat man die Bequemlichkeit, ju jeder Minute um gehn ober zwölf Kreuger nach jedem Spazierorte fahren zu Man fahrt nicht spazieren, man wird auf ber Adfe fpazieren transportirt; man macht feine Landpartie, fondern man macht eine Bartie Land; es ift ein Befellichaftsmagen, aber fein Bagen Gefell= ich aft; man ift ein Stundchen lang eine eingelegte Arie in einem Menschenquodlibet. Es ift ein großes Borurtheil, 21\* 30#

wenn man glaubt, die Gesellschaftswägen seien zu unserer Bequemlickeit da; wir sind zur Bequemlickeit der Gesellsschaftswägen da!

Man glaubt gar nicht, wie genau ber Geift und bie Em: pfindung bes Menschen mit seinem Juhrwerte in Bechsel: wirtung steben. Gin Mann in einem Bagen mit fcnauben: den Roffen hat gewiß eine blübendere Phantafie und ein . edleres Gefühl, als ein Mann in einer Landfutsche mit zwei lendenlahmen Gaulen. Benn alle Schriftsteller ihr Arbeits: gimmer in der berrlichen, fortrollenden Equipage hatten, es tamen viel geistreichere Berte in bie Belt. Muf einem Bagen mit vier Bferben bespannt, laßt fich viel mehr improvifiren, als auf einem Ginfpanner; in einem Santidty macht man eine Liebeserklarung viel poetischer, als auf einem Riater; in einer eigenen Equipage ift ber liebeserklarenbe Mann unwiderstehlich; nach seinen zwei Bferden ift er ber angiebenofte Artifel, und je rafcher jene vorwarts fommen, je raider fommt er auch vorwarts. Auf einem Ginfpanner ift noch nie ein großer Gebanten entstanden! Die großen Gebanten geben gerne zu Guß oder fie fabren in Bieren. Gin Einspanner, die Rabriolets, die Tilburgs, bas find die Bomoopathen bes Fuhrwefens; fo ein Ding mit einem Bferb, mit zwei Rabern und einem Gebankenftrich von einem jungen, bunnen Mann barauf, ift ein Lichtenberg'iches Meffer: eine Equipage ohne Rog und Wagen, wozu ber Gigenthumer feblt.

Wenn ich auf einem Einspänner sipe, kommt es mir immer so vor, als ob meine Seele nur einen Flügel hatte; je mehr Pferde vor dem Wagen, desto mehr Flügel wachsen meiner Seele! Ich habe es auf einem Einspänner nie höher im Denken gebracht, als bis zu einer moralischen Sentenz; auf einem Fiaker nie höher, als zu einer Fabel; auf einer Equis

page nie höher, als bis zu einer Novelle, und nur, wenn ich auf der Post mit vier Pserden suhr, brachte ich es manchmal zu Gedanken, zu vortresslichen Gedanken, die ich, Gott Lob, alle wieder vergessen habe, denn man vergißt nichts so leicht, als die unvergeßlichen Gedanken.

Gin Gefellschaftswagen aber ist ein Vademecum, ich habe es auf einem Gesellschaftswagen im Denken nie weiter ge-

bracht, als zu einer Anefdote ober zu einem Baren.

3ch giebe überhaupt, wenn ich eine Landpartie mache, befonders eine auf dem Gefellichaftswagen, nie einen eleganten Rod und nie einen eleganten Geift an; fie werben einem oft gerknittert und ftaubig. Ich habe fo einen Reisegeift, pfeffer= und falgfarb, grau in grau, auf bem man ben Staub nicht bemerkt, und bem es nicht schabet, wenn fich bie Wagen= Nachbarn auf ihn segen und ihn zerknittern. So ungern ich also auch in Gesellschaftsmagen fahre, so gibt es boch Augen= blide im menschlichen Leben, wo ich ihm näher stebe, als fonft, und ein folder war es, als ich legthin, Dienstag, fo viel Lang= weile hatte, daß mir die Zeit zu ihr zu turz murde; diese Lange= weile wurde endlich fo groß, daß ihr die Stadt zu flein wurde, und fie beschloß, eine Landpartie ju machen. Wir machten uns auf, ich und die Langeweile, und bestiegen einen Gefellschaftsmagen, ber eben an uns porüber, und nach Gringina Einen von uns muß ber Charon nicht gesehen haben; ich weiß also nicht, hab' ich für mich bezahlt und habe die Langeweile gratis mitgenommen, ober habe ich für die Langeweile bezahlt und fie hat mich gratis mitgenommen.

Der Verleger bieses "Geistes ber beutschen Klassister," vulgo ber Kutscher bes Stellwagens, öffnete erst bie vordere Thüre, um mich in den Rücksith, auf dem schon zwei Menschen-Faksimiles saßen, hinein zu schieben. Da näselte eine Weiberstimme: "Dort hinten wird der Herr besser

fiben!" und zeigte mit einem Finger, ber ausfah wie ein quiesgirtes Deutholichen, nach ber Bant am Ende bes Bagens. 3ch jog ben obern Theil meines edlen 3chs, bas icon im Bagen mar, wie eine Schildtrote wieder gurud, und ftieg in bas Oberhaus bes Bagens, um auf bem Bollfade meinen Blat einzunehmen. Diefer Blat mar bieber von einem fleinen Bunbelden eingenommen, welches nun von einem Madden an fich und auf ben Schoof gezogen murbe. 3d fette mich neben fie, und im Bintel an ihrer andern Seite faß auch ein Mann. 3ch fab mir meine Nachbarin an, um ju erfahren, ob es für biefe turge Beit ber Mube lohne, die Enterhaten bes Gefprachs nach ihr auszuwerfen, und fand ein gang allerliebstes Madden mit einem aller= liebsten Stumpfnäschen und fpipigen Redensarten. Unter allen Frauenzimmern find die stumpfnasigen am wenigsten ftumpf. Go ein unternehmend aufgeschürztes Raschen icheint immer gegen ben himmel zu seben, weil da oben die Eben geschloffen werben. Diefes mein beutiges Stumpfnaschen war noch von einem ganzen Blumenparterre von Rosen: und Lilienwangen umbaut, und zwei Aeuglein, wie die schwarzen Wildschüpen, lagen von beiden Seiten biefes Naschens auf ber Lauer. Gin fleines Saubchen, Diefer Spipen : Tauben: schlag ber Wiener Stubenmädchen- Täubchen, verbarg nur schlecht zwei braune Haarslechten, die an's Tageslicht hervor: ftrebten.

Man kennt die Sympathie, welche zwischen Poeten und Stubenmädchen herrscht! Bon wem sind Schiller's Gebichte mehr zerlesen worden, als von Stubenmädchen? Wer erhält die deutschen Leihbibliotheken mehr als Stubenmädchen? Wer weiß "Kabale und Liebe" in allen ihren Beziehungen besser auswendig als Stubenmädchen? Und wiederum, wer kennt das herz des Stubenmädchens besser, als die Dichter?

Ift nicht ein jedes Stubenmädchen ein Wesen voll Dichtung und Wahrheit? Für wen schreiben unsere Novellendichter jest sonst noch, als sur Stubenmädchen? Kehrt nicht die Naizvetät der Stubenmädchen zu Leipzig jest wieder in unsere Lustspieldichtungen ein? Darum erkennt ein Dichter ein Stuzbenmädchen aus Tausenden heraus und ein Stubenmädchen erkennt eben so den Dichter aus allen andern Thierz und Menschengattungen heraus.

36 fing alfo gleich ein Gefprach an, bas Bundelchen, mel: des früher auf meinem Plat und jest auf ihrem Schoof lag, gab mir Stoff zu einem Rraftwit. "Wie fehr beneibe ich meinen Borganger, mein icones Fraulein!" fagte ich mit aller Grazie, die einem fechs Tuß boben Mann nur gegeben ift, indem ich lächelnd auf das Bundelchen zeigte. Sie lächelte ohne Erwiederung. Ich fuhr mit unendlicher Liebenswürdig= teit fort: "Co ein Bundel ift boch ein mahrer Gludemenfc! ein mahrer Schoofbundel ber Bragien !" Bier folgte ein zwei= tes Lächeln mit einem obligaten Seitenblid. Ich fuhr etwas ermüdet wieder fort: "Ich bin zwar mein Lebtag fein Bundel gewesen, allein ich besite so viel Kenntniß bes menschlichen Bergens, um zu wiffen, mas fich biefes Bunbel jest bentt und von welchen Gefühlen es erfüllt ift." Sier machte ich Unftalt, Diefe Gefühle naber zu betrachten, allein ein gordischer Anoten verhüllte diese geheimnisvollen Gefühle. Das Stubenmad: chen lächelte zum britten Male und gog bas Bunbelchen näher an fich, indem fie brobend ben Zeigefinger aufhob. 3ch wurde immer reizender und geiftreicher. "Mein schones Fraulein, Ihr Inneres ist eben fo verschlossen, als dieses beneidensmerthe Bunbel; allein biefes Beheimniß icheint Gie gu bruden, erlauben Sie, daß ich es Ihnen indeffen halte," und damit wollte ich bas Bundel auf meinen Schoof nehmen. "Ach ich banke Ihnen," fagte endlich bie Lächelnde, und indem fie bas Bundel mit ben Sanden festhalten wollte, ergriff fie meine Sand und ich bemächtigte mich schnell ibrer Finger. Darüber fiel nicht nur fie, fondern auch bas Bundel aus ber Rolle und auf ben Boben. Jest erft bemertte ich, bag wir fein Ambo, fondern eine Terno maren, denn die britte Rummer auf unferm Sip, ein langer, blaffer und melancholischer Mann, budte fich auch, um bas Bundel aufzuheben, und unfere brei Ropfe ftießen fo hohl an einander, daß die andere Wagengesellschaft alaubte, einen entfernten Donner rollen zu boren. Gie batte endlich das Bundel wieder auf dem Schoofe. "D," faate ich. "Sie baben eine bimmlische Natur, Sie nehmen Die Gefallenen wieder liebreich auf, wenn fie gurudtehren in ben Schook ber Reue! Ach, ich wollte, ich mare auch ein Gefallener, b. b. ein Mann, ber Ihnen gefallen, Ihnen zu Fußen gefallen, um mich fo wieder zu erheben !"

"Ach," sagte sie, und ein belesenes Läckeln umschwebte ihr Antlit, "Sie sind sicher irgend ein Dichter!" "D," erwiederte ich und machte Anstalten zum Erröthen, "ich bin zwar nicht sicher irgend ein Dichter, als viel mehr so sicher, als irgend ein Dichter; jeder Mensch hat einmal einen Ort in seinem Leben, auf dem er zum Dichter wird, und ist also sicher irgend ein Dichter; ich bin nicht so eigentlich ein Dichter, aber doch auch so eine Art überstüssiger Mensch!"

"Neberstüssiger Mensch?!" beklamirte sie nun mit allem Pathos einer Stubenmädchenseele, "wenn die Dichter übersstüssige Menschen, was sollen wir erst sein?"—,"Berzeihen Sie," sagte ich, und im Feuer der Nede machte ich eine rethorische Inversion und zog meine hand sammt der ihrigen in meine hand. "Ueberstüssiger Mensch heißt bei mir ein Mensch, der von Gedanken und Empsindungen überstließt, darum heißt man uns Dichter überstüssige Menschen; man setzt

uns baber, wie andern reißenden und verheerenden Stromen, Damme und Grangen, bamit wir nicht über fliegen. Töpfe und große Röpfe fliegen leicht über, aber für beibe gibt Ich fließe in diesem Augenblid von Bewunderung über. Gie werben nicht fo graufam fein, biefen Ueberfluß mit Mangel zu erwiedern, b. h. mit Empfindungsmangel!" Sie brudte mir bie Sand und fagte halbfelig: "Ach, Sie find so geistreich und so wipig, Sie schreiben gewiß die Charaden in ber Theaterzeitung?"-,, Sie haben es errathen," erwie: berte ich jungfraulich und verschamt; "bas ift mein Saupt= metier!"-,,Ach, bas ift icon!" ichrie fie, "machen Sie schnell eine Charade, ich liebe fie fehr und werde fie auflösen!" "Mich lieben Sie, mich wollen Sie auflösen? D, ich bant' Ihnen, ich bin schon wie aufgeloft! Aber nun hören Gie: Es ift ein viersplbiges Wort, die erften zwei lieb ich schon gebaut, freundlich, gefund, aut aufgeräumt und befige fie gerne allein. Die andern zwei lieb' ich auch schön gebaut, freundlich, ge= fund, gut aufgeräumt, und besite sie gerne allein. Das Sange besteht aus ben letten beiben fur bie erften beiben; bas Bange ift beute ein Seitenstüd von einem Dichter und ein febr liebliches Ding."

"O," platte Nr. 3, ber Mann im Binkel, heraus, "das ist: Aepsel-Strubel!"—, "Richt so ganz," erwiederte ich, "als so eine Art, eine Art von Strudel, ein Strudel der Leidensschaft u. s. w."—Sie aber hatte es gleich errathen und sagte: "O nein, Stub en »Mädch en ist es."—Sie bat mich, ihr die Charaden zukommen zu lassen, welches ich ihr auch unter der Bedingung versprach, daß sie mir die Auflösung zuskommen lasse. Während wir auf solche Art in dem Obershause die Zwangsbill abschafften und freiere Institutionen durchgehen ließen, hatte im Unterhause des Wagens, im Hause der Gemeinen, die rächende Nemesis meine Partei

ergriffen. Die nafelnde Dame nämlich, die mich ichnobe qu= rud wies, um bequemer ju figen und nicht fo viel Sige aus= aufteben, war nun beftraft. Der Wagen hielt nämlich ftill, benn ein Mann wollte einsteigen, ein Mann von berjenigen runden und biden Gattung, die bes Morgens ein Bierfaß und bes Abends ein Faß Bier find. Auf ber andern Seite ber näselnden Dame faß eine Frau, die auch einsab, daß die Rugelform die vollkommenste ist, und die sich daber all ihr Lebenslang arrondirte. Der runde Mann malzte fich auf ben Wagen hinauf, und ließ sich wie ein Felleisen in ben Winkel bineinfallen. Deine unbefannte Nafelnde, die mich bunnes Ausrufungszeichen nicht zum Nachbar haben wollte, mußte nun ein großes Meisch D neben sich ruben laffen. Gie fah zwischen ihren beiben Nachbarn aus, wie ein Ginfer zwischen zwei Rullen, wie die schmale Grange zwischen Tugend und Lafter, wie ein Sastentisch amischen zwei Sochzeitstafeln, wie bie lebendige Anochenlebre und das lebendige Arpstallisations: Syftem zwifchen ben personifizirten Gesetzen ber Spharoiben.

Tropbem ich ein humoristischer Satan und ein gemüthlicher Bösewicht bin, dauerte sie mich doch, als ich sie so wie ein dünnes Seidenpapier zwischen diesen beiden Fleisch: Stücken gequetscht sah. Mit einem Gesichte voll Resignation sagte sie wie vor sich hin: "Der Mensch entgeht seinem Schickal nicht!"—,,Und"—sagte ich ihr nun maliziös—,,wenn es noch ein schlankes Schicksal wäre, aber so! Das ist zu rund vom Schicksal! das kommt immer dicker!" Sie warf mir einen Bonceaublick zu, in welchem ich Neue, Liebe und Zerknirschung lesen konnte; da suhr der Wagen plöplich über einen Stein, der dick Mann siel auf die arme, zärtliche Berson wie ein Nondeausbrillant auf ein Abagio und ich klapperte an dem Herzen meiner Nachbarin: "Wenn Sie das nicht erschüttert hat," sagte ich ihr, ihren Arm ergreisend, "so

war dies der lette Stoß, der heute meinem Glüde gegeben worden ist."—,,Geben Sie, Sie Loser!" antwortete sie. Run weiß man in der Studenmädchen-Sprache, wenn man ,,ihr Loser" ist, dann ist man erst ,,ihr Fester," und sie heißen uns nur dann Alles gut, wenn sie uns ,,Sie Schlimmer" beißen.

Enblich nachdem die Pferde solche langsame Fortschritte machten, als es sich für unseren Zeitgeist geziemt, kamen wir in Grinzing an und wir neun Musen des Stellwagen-Par-nasses wurden nach und nach aus unserer Emballage heraus-gezogen, und begrüßten mit Freude die Mutter Erde wieder. Ich hatte mich im Herabsteigen des Bündelchens, als des Mediums zwischen mir und dem Studenmädchen, bemächtigt, nahm das Bündelchen unter den linken und das Mädchen unter den rechten Arm und sagte:

"Ich sei, gewähret mir die Bitte, In Gurem Bunde der Dritte!"

Sie wollte nach dem Kahlenberge; ich war schnell entsschlossen, ich hatte für den Abend keinen Blan, auf den Bersgen, dachte ich, wohnt die Freiheit, ich will daher mit ihr hinauf, da ich mich ohnehin mit dem Anblick von da auß und mit der Erinnerung an die historische Bergangenheit für die hysterische Gegenwart entschädigen wollte.

"Wollen Sie zu Fuß da hinauf?" fragte ich.—"Nein," erwiederte sie, "ich werde suchen mit einem Esel hinauf zu kommen." "Das ist mir sehr angenehm," erwiederte ich ganz galant, "so bleiben wir noch den Weg über beisammen." Und so zogen wir denn, ich, sie und das Bündel, Hand in Hand durch Grinzing bis an's Ende des Dorfes, wo die Esel in einem kleinen Häuschen stehen.

Als wir in ben Raum traten, wo die Esel standen, fanden wir No. 3 von unserem Wagen, der blasse, "Aepfel-Strudel

п. 95.—22,

welcher schon da mit sinnigem Auge die Esel prüste. Er brängte sich gewaltsam zu uns, um mit uns den Ritt zu maschen, indem er uns sagte: "So eine Esel-Parthie ist doch auch angenehm." Ich suchte einen etwas größern Esel, das mit meine Beine nicht auf den Boden schlotterten; der Führer aber versicherte mir treuherzig: "So einen großen Esel, der zu Ihnen paßt, werden Sie schwerlich sinden!" Meine Gefährtin kicherte in sich hinein, ich aber fragte: "Mann, woher kennst du mich?" No. 3 fragte ihn nun wiesder, ob er auch ihn mitnehmen und seinen Esel auch leiten wollte, worauf er erwiederte: "Auf einen Esel mehr kommt es mir nicht an!"

Wir sesten uns nun in Marsch, nachdem ich dem Führer einen Wink gegeben hatte, daß mir No. 3 lästig wäre. "Lassen Sie mich nur machen!" sagte er, "der soll nicht lange mit uns reiten!" Wir waren ein Frauenzimmer, zwei Männer, zwei Esel, ein Führer und ein Bündelchen, zusammen sieben Personen. Zuerst ritt No. 3 und lehnte sein Gesicht zu uns, so daß sein Esel aussah wie ein Janus mit einem doppelten Gesicht; nachder kam die Holbe auf ihrem Esel und ich schlenderte gesellig nebenher. Ich mag es nicht leiden, wenn die Frauenzimmer reiten, d. h. ich mag es nicht leiden, wenn sie sich auf's hohe Pserd seten; aber ich sehe es gar zu gerne, wenn ein Esel sie aussihen läßt, oder wenn sie auf einen Esel versessen sind!

Ich ging sachte neben dem Esel her und sie sah sorgsam auf uns herab und zählte die Häupter ihrer Lieben! Die Frauenzimmer sind nie muthwilliger und überhaupt nie williger, als zu Pferde oder zu Esel, und sind nie leichter aus dem Sattel zu heben! Ich ergriff ihre weiße, weiche Mundssemmelhand und weil wir nun so gerade unter uns waren, wollte ich einen Schritt weiter thun, da sah sich No. 3 um

und rief: "Das wird halsbrecherisch!" Der Beg ging nam: lich etwas fteil in die Sobe. "Berlaffen Sie fich nur auf ihren guten Genius und auf Ihren Efel!" fagte ich unwillig; in diesem Augenblick aber gab mir ber Führer einen Wink, faßte feinen Gfel an und in bemfelben Mugenblide feste ber Efel unfer No. 3 ab und zu Boben, baß er wie ein lebens: lustiges heupferd breimal vom Boben elastisch in die Sobe prellte: Der Esel trillerte barauf voll Freude mit seinen Sinterfüßen in die Luft und beschnupperte sodann No. 3, als ob er ihn für eine Felbbiftel gehalten batte. Das Stuben: madden wollte fich todt lachen und ich fagte ihr, baß dies nicht ber erfte Gfel fei, bon bem ein bummes Bert ichnell abgesett wirb. No. 3 raffte fich vom Boben auf und machte noch einen schwachen Berfuch, fich auf feinen Gfel gu erheben; allein theils mangelte ihm aller lyrische Schwung bazu, theils protestirte ber Efel mit allen vier Sugen bagegen, und wenn No. 3 icon faß, legte er fich, ber Efel nämlich, flach auf ben Boben nieder, und so lagen sie beibe ba in Ruhe und Eintracht. No. 3 ichalt ben Rubrer, allein biefer fagte: "Beute Abend bat er nun einmal seinen bummen Tag, ba läßt sich nichts mit ihm machen." No. 3 fluchte und zog es vor, lieber allein ben Rudweg anzutreten, als mit einem launenhaften Gel pormarts zu reiten. Der Rubrer bat ibn, boch ben Efel mit gurud zu führen, welches ber gute Mann auch wirklich that, und bald faben wir sie beide und ihre langen Schatten fich in bas Dunkel ber Gebuiche verlieren.

Der Abend wurde immer fühler, der Esel und ich, wir wurden immer warmer; die Gegend wurde immer dunkler, man konnte kaum mehr drei Schritte weit vor sich sehen; ich und der Esel waren kaum mehr zu unterscheiden, darauf hatte ich gewartet.

"Ad," fagte ich mit elegischer Stimme, "balb werden

Sie sich von uns trennen, werden wir Sie nicht wieder sehen? Wie bald werden Sie das Alles vergessen." "Nein," ant-wortete sie mit gerührtem Tone, "nein, nie werde ich wieder eine so angenehme Eselparthie machen, als heute mit Ihnen, nie werde ich einen Esel sehen, ohne mit Bergnügen an Sie und diese Stunde zu denken; ich werde nie wieder hier her-aufreiten, ohne Ihr geliebtes Haupt vor mir zu sehen!" "D," rief ich entzückt auß, "darf ich das glauben? Geben Sie mir ein Zeichen, wo wollen wir uns wiedersinden?" Bon Empsindung überwältigt, sank sie vom Esel in meine Arme; der Esel aber lief davon.

Lieber Leser, wenn du den Kahlenberg hinausgehst, so siehst du ein Plätchen, ein reizendes, du kannst es nicht verstennen; oben ist der herrliche Himmel, rechts und links Natur, unter dir weichen Rasen, um und um frische Luft, das ist das Plätchen; wenn du da vorübergehst, so denke: da war der Plat, der Eine lief davon, der Andere blieb auf dem Platze, wer war mehr Esel? Richte aber nicht, denn gedenke des Sprichwortes: "Heute mir, morgen dir!"

## Dummer Brief an Bertha.

"Das Leben ift boch fcon, v Königin!" (Der Marquis von Pofa.)

Wenn schon der Marquis von Posa, der nicht in unserer Zeit gelebt hat, sagte: "Das Leben ist doch schön!" was soll ich erst sagen, der ich ja in unserer Zeit lebe?!

Ja, wenn bas Leben auch nicht einmal schön war', was wär's bann?! Angenehm ist's nicht, gescheidt ist's auch nicht, unterrichtet auch nicht, tugendhaft auch nicht, reich auch nicht, also muß es wenigstens schön sein, bamit es Jemand lieben kann!

Aber mer liebt Jemand lange megen feiner Schonheit? Unfer Leben ift fcon, aber fonft nichts,-ich möcht's nicht beirathen!

Lieben Sie mich vielleicht meiner Schönheit wegen? Dann fürchte ich fast, Sie werben bei naberer Besichtigung anders Aber nein, ich fürchte nichts, Sie feben mich ja gar nicht an, nicht in ber Näbe, nicht in ber Ferne!

Sie wiffen vielleicht gar nicht, daß ich Sie liebe! D, die Unwissenheit ist das halbe Lebensglud! "Das Wissen ift der Tod" - folglich ift die Unwissenheit bas Leben, und bas Leben ift icon!

Wer wiffen will, muß ftubiren; wer ftubirt, verbaut ichlecht; wer schlecht verbaut, hat einen schlechten Magen; wer einen schlechten Magen hat, bem ift bas Leben nicht ichon; folglich muß man durchaus nichts wissen, um bas Leben schön zu finben !

3d weiß nichts, gar nichts, und bas ohne studirt zu haben! Darin unterscheibet fich bas Genie vom Talent,- bas Talent ftubirt gehn Jahre, und weiß bann nichts; bas Genie ftubirt gar nicht und weiß gleich nichte!

Benn Sie biefen "dummen Brief" lefen, fuße Bunder: frau, werden Gie auch nicht miffen, ob ich gescheidt bin ober bumm, und Gie follten boch wiffen, baf ich bumm bin, Gie haben mir ja ben Berftand geraubt!

Aber die Rache ist nicht ausgeblieben! Die Nemesis vericont feinen Saphir, teinen Napoleon und feine Bertha! Weil Gie mir ben Berftand geraubt haben und Urfache find, baß ich nicht anders als dumm schreiben tann, find Sie bestraft!!

Ja, holde Fee und Nachruhmblume, Sie find bei mir, wo ich bin und geh' und fteh' und fige! Gefchieht Ihnen recht! Bas glauben Sie benn? Glauben Sie, man burfe fo mir 31\*

nichts bir nichts Privatverstande rauben und sich damit aus bem Staub machen?! Glauben Sie, ich habe meinen Bersstand nur eine Minute lang aus den Augen gelassen? Dich hab' nichts dergleichen gethan; konnte ich denken, daß meine Leibesbeschaffenheit so schlecht ist, daß ich nicht einmal eine Dummbeit vertragen kann?

Das kommt bavon her, wenn man alt ist und liebt! Aber wie alt bin ich benn? Einige lumpige Fünfziger! Und wie viel davon hab' ich gelebt? Davon war ich 14 Tage in Hannover, die können mir doch nicht angerechnet werden? Dann hab' ich 15 Jahre gehosst, es wird in der Welt besser werden, die sind doch rein als nicht gelebt zu betrachten? Dann hab' ich 16 Jahre lang gestrebt, ein vaterländischer Schriftsteller zu sein und Gutes zu wirken, die kann man mir doch nicht anrechnen? Fünf Jahre wenigstens hab' ich—gut zusammengerechnet—zugebracht, die Musik in den Zwischenzacten des Burgtheaters anzuhören; 3 Jahre hab' ich zugebracht, um schlechten Schauspielern beweisen zu wollen, daß sie keine Götter sind;—heißt das gelebt?

Also wenn man diese Jahre zusammen in der Summe von 39 Jahre und 14 Tage

von 56 Jahren abrechnet, so bin ich im Grund ein Jüngling von 17 oder 18 Jahren! Und soll ein Jüngling zwischen 17 und 18 Jahren nicht lieben? Nicht toll, dumm, entsetzlich dumm lieben?!

Ach, als ich Sie vor drei Monaten zum ersten Male in der Rofranogasse fah, da wurde ich gleich dumm !—

Ich bitte ben Leser zu lesen: "Rofranogasse," benn wenn ich schreibe: "Rofranogasse," wird ber Leser gewiß lesen: "Paniglgasse," und eine schöne Frau, die in ber "Paniglgasse" wohnt, könnte mir was nachtragen. Ich bitte ben Leser überhaupt in meinen Aussapen nichts zu lesen, als

was ich schreibe, und nichts zwischen den Zeilen zu lesen; wenn mir der Abonnent vier Gulden Abonnementsgeld giebt, so such ich auch zwischen diesen Gulden nicht noch ein paar Groschen; das wär' schmuzig!

Also es war nicht die "Baniglgaffe," sondern gewiß die "Rofranogasse," in der ich Sie, meine Angebetete, zum ersten Wale sah, und da hab' ich gleich den Verstand verloren!

Run bin ich schön d'ran! Meinen Berstand hab' ich nicht, und Sie sehen, in die Rofranogasse geh'n kann ich auch nicht!

Können Sie mir nicht sagen, Liebreizenoste aller Bersstandesräuberinnen, wie lang' ich Sie nicht sehen werde?! Wie lang' Sie mich nicht sehen werden, weiß ich: nie! Sie sehen mich nie an, Sie würdigen mich keines Blickes, nie fällt ein Strahl Ihrer lichtgefüllten Augen auf mich! — Ach! Sie haben leider den Verstand noch nicht verloren!

Sie nicht sehen! In dem Gedanken ist Botanyban! - Sie nicht in der Ferne sehen, wie einen Stern durch die Nacht, in dem Gedanken liegt etwas, worüber man den Verstand wies derfinden möchte, blos um wahnsinnig werden zu können! Und doch seh' ich Sie, sühl' ich Sie überall um mich! Früh beim Erwachen zaubert der heitere "Morgen" Ihr Bild wie ein Lichtbouquet vor meine Seele! Aus dem Grabe der Nacht seiert Ihr Bild jeden Morgen die Auserstehung, und füllt meine Seele mit heiliger Sehnsuch! Des Tages über stickt die Phantasie Ihr Bild auf jede Tapete der Stunde und der Minute, und in dem weichen Ton der Dämmerung steht Ihre Huldgestalt, wie ein Marmor-Genius in dunkler Nische!

Ohne Sonnenschein und Blumen ist mir die Welt; Lieder und Lenz sind entschwunden, die Erde ist welf und der Himmel abgeblüht, die Sterne sind matten Blickes! die Wolken ziehen bedeutungslos hinab, klanglos ruht die Harse auf der sehnsucktsschweren Brust, und ein langer Zug leidtragender

Geftalten in schwarzen Gewändern zieh'n die fünftigen Stuns von ohne Ihren Unblid an mir vorüber!

Und doch welche Süßigkeit liegt in der Bitterkeit der Sehnsfucht! Wie belebt ist meine Einsamkeit von Gedanken, Träusmen, Küssen, Liedern, Grüßen, Flatterwünschen, Luftbildern und holden Täuschungen! Wie weich und mütterlich schmiegt sich die Freundin Dämmerung um meinen Busen und streicht mir die Schläse und umhüllt mich mit Liedkosungen, mit Tröstungen, mit der füßen Junigkeit des Denkens und Brütens!

Sie wiffen es nicht, daß und wie ich Sie liebe, und wenn mich ber Blid Ihres Auges zuweilen ftreift, ift's wie ein in= haltlofer Blid, ber über werthlofe Dinge hinfahrt, und boch quillt in ber Erinnerung auch ein folder Blid wie eine auf. brechende Blume aus bem schwarzen Boben ber Nacht und legt einen Frühling in mein Wefen, und ein wundervoller Schein verbreitet fich aus ihm und laßt Frühlingsgrun um mich entstehen, und Lenzesluft und einen langen, blauge= behnten Simmel, und die innigfte, gartefte, beiligfte Liebe gu Ihnen faßt mich an, wie ein Gebet mit weißem, reinen Git: tig, und giebt mich im Geifte zu Ihren Anien nieder, und mein Cehnen löft fich auf in beißen Tropfen, die auf bie Sand bir, Angebetete mit bem Gnabennamen, in ftiller Ber: ehrung niederrinnen! Ich liebe bich, ich bete bich an und ich bin glücklich! Die Erbe lächelt, ber Simmel ftrablt in Milde, mit Lilienstäben in ber Sand umgeben mich bie reinen Gefühle, die ich für bich im Bergen trage, ein leifer Ton frommer Gloden tont's in mir, und die Welt gerrinnt in eine namenlofe Befriedigung !

Ja, füße Frau mit dem Märchenauge und mit dem Sonnenblick, mit dem Feenlächeln, mit der Stirne wie eine Muse und mit dem Lächeln wie ein Engel, mit den Schultern wie ein Genius und mit dem Leib wie ein Wundertempel, mit dem Bort wie ein Madrigal und mit dem Gang wie eine Melodie, ja, füße Wunderfrau, Sie haben, ohne es zu wissen und zu wollen, mir den Stein der Weisen in die Seele geslegt: die Liebe! Und wer liebt, ist weise und ist glücklich und ist heilig, ihm kann Menschenhand und Erdenweh seine Seligkeit nicht trüben!

Dant! Dant! Taufend Dant! Die Liebe ift bes Lebens Beihe! Sie haben mir biefe Beihe wiebergegeben! Dank Ihnen, Dant! Möge tagsüber ber Engel bes Lebens golbene Areise um Ihr Dasein gieben, moge Abends bie Fee ber Dammerung ju Ihrem Saupte stehen, und Ihre buntlen Loden frangen mit Reiben voll Evelgefteinen, Die ba fun= teln von Glud und von Freude; moge in ber Racht ber Traumtonig und feine Braut auf Ihr teufches Lager ausftreuen duftige Blatter und leuchtende Blumen, und vor Sie hintreten laffen, mas Sie nur lieben berginnig und erfeben inbrunftig, alle Freuden Ihrer Kindbeit, alle Gefpiele Ihrer Jugend, alle hoffnungen Ihrer Maddenzeit, alle fußen Uhnungen Ihrer Brauttage, alle Segnungen Ihrer Eltern und alle beflügelten, beflammten Gebete, Die Sie in bantbarer Undacht por bem Tische bes Gerrn vergoffen haben!

Ach, meine füße Wunderfrau, die Welt ahnt es nicht, wie dem Menschen die ganze Welt so leer erscheint, wenn ihm das Herz so recht voll ist; wie ihm all' das Getriebe von Gefühlen und Leidenschaften, all' das Abspinnen von kleinlichen, zersplitterten Fühlnissen so wesenlos dünkt, wenn er in sich innen trägt den Graal des Liebens, wenn all sein Sinnen, Trachten, Denken, Fühlen, Sehnen ist ausgegangen in dem einzigen Wundertropfen Liebe, der in das Herz ihm gefallen wie der Thau in die Muschel, und die da zur Krankheit wird,

aber zur herrlichen Krantheit, zur lebensverschönernden : gur Berle!

Die Welt nennt das "schwärmen!" Die arme, die armselige Welt! Die bedauernswerthe, franke, sieche, hilf= lose Welt!

Den Rubm, bas Glud, bie Gbre, ben Reichthum, ben Genuß, ben Rang, ben Befit, bie Befriedigung, bas nennen fie reell! und eine Minute tann fie todten, ein Sauch fann fie fortweben, ein Junte tann fie in Afche legen, ein Windftog tann fie niederfturgen, ein tleiner Burm fie entblattern, ein Uebernacht fie aus bem Dafein auslöschen, bas nennen fie Wirtliches, Reelles!-und die Liebe, die ba fommt von Gott und nur von Gott genommen werden fann, die ba liegt unter einem Schloß, bas feine Menschenhand öffnet, in einem Saus, in welches tein Fremdling bringt, in einer Wiege, an welcher die Unsterblichkeit Wache halt, die mit uns wird und mit uns vergeht, die mit uns träumt und mit uns irre fpricht, die mit uns betet und mit uns Leid tragt, die und Thränen giebt und Ruffe und Lieder und Sehnsucht und taufend wundersame bolde Phantafien und wefenlose Zauberfpiele von Glühwurmden und ichautelnden Glien und Bither= ichlägern, bas nennen fie Schwärmerei! Armfelige Melt!

Gute Nacht, süße Wunderfrau! ich sehe, wie der Milchbruder des Todes: der Schlaf, sich mit leisem Weben, in immer kleineren Kreisen auf Ihr edles Haupt niederläßt, ich sehe den zarten Augendeckel, welcher den schlasenden Demant bedeckt, ich sehe, wie noch des Wachseins letzte liebliche Regung um Ihre rosigen Lippen spielt, als wollte sie noch den letzten würzigen Tropsen Bewußtsein aus diesem Rubinglas schlürsen; von der Stirne ziehen weg die kleinen Lilien der Tagesgedanten, wie sich Blumen vor dem Abend stüchten; dein Antlit blüht ruhig lieblich wie eine schlummernde Silsberlilie auf dem lachenden See; Kirchenstille ist um dein dusztiges Lager, nur meine Sehnsuchtsgedanken wandern leise durch das Zimmer, und all' mein Herz kniet vor dir und singt dir zu:

Gute Nacht, schlaf' in Ruh', Schließe fanft bein Auge gu! Schlaf' in Ruh', gute Nacht, Lieb' an beinem Bette wacht!

Lieb' an beinem Bette wacht, Lauscht auf beinen Obem sacht'; Liebe fingt dir leise zu: "Gute Nacht! Schlaf' in Ruh'!"

Gute Nacht! Schlaf' in Nuh'! Friede druct' das Aug' dir zu; Schlaf' in Ruh', gute Nacht! Schöne Träume fommen sacht'!

Schöne Träume kommen sacht', Wie dein Antlit lieblich lacht, G'rad als sagtest selber du: Gute Nacht! Schlaf' in Ruh'!"

# Wanderungen eines deutschen Magens durch bie Parifer Rüche.

In allen Menschen, die nach Paris kommen, das heißt, in allen deutschen Menschen, halt nichts so lang fest an seinem Baterland, hat nichts ein solches patriotisches Gedächtniß, als sein Magen.

Die Deutschen, die sich in Paris seshaft machen, verläugenen ihre Nationalität; sie schütteln sie wie Reiseschmut mit Berachtung von sich ab; sie sprechen selbst mit denen, die Deutsch verstehen, lieber ein zerkautes und ausgespucktes Fran-

Der Magen bes Deutschen in Paris halt am langsten an seinen Jugenberinnerungen, an seine Kindermarchen, an seine Wiegenlieder, an sein Grundrecht.

"Kartoffel in ber Schale" sind seine Jugenderins nerungen, "Knödel, Nudel, Nockerl" sind seine Kinders märchen, "Mili," "Obers," "Schmetten," "Sahsne," sind seine Wiegenlieder; "Kraut" aber, "Sauerstraut mit Frankfurter Würstel" sind sein Grundreckt. Sauerkraut, choux-croute, das hat schon Arminius gegessen, und ich glaube, unsere deutsche Thusnelda hätte ihren Thusmelicus, diesen Fechter von Ravenna, eher von Rom weggesseppt, wenn sie ihm statt der deutschen Sinheit im Hintersgrunde deutsches Sauerkraut im Bordergrunde gezzeigt hätte.

Kraut ist das deutsche Nationalgewächs und es ist ein botanisch-nationales Fatum im Kraut; es giebt nämlich eben so viele Kraute, als es Deutschlande giebt.

"Sauerfraut" und "gedünstetes Rraut" find bie zwei

Groß = Kräute, die beiden Großmächte in dem Hausgarten des deutschen Bundes; dann erst kommen alle die niederen kleinen Kräute: "Blau = Kraut," "Grün = Kraut," "Noth = Kraut" u.s.w.

An eine Kraut : Einheit, an ein vereinigtes alls gemeines Krautkochen ist in Deutschland nicht zu den ten; in jedem deutschen Magen stedt ein nationaler Kraut junker, der nur für seine Kraut-Kochkunst schwärmt; aber Sauerkraut als Sammelname, als Collectivum, ist das altz germanische Princip im deutschen Magen, und dieses Princip hält er selbst in Paris sest.

Die deutsche Küche ist eine allopathische und eine homöopathische; die österreichische, namentlich die Wienerküche, ist die allopathische, lange Recepte, viel Dokumente, alle zwei Stunden ein paar Eßlössel voll; die preußische Küche ist die homöopathische, similia similibus, was den Hunger hervorbringt, das muß ihn auch heilen: ein leerer Magen. Die anderen kleinen Küchen desjenigen Stücks Charpie, welches man Klein-Deutschland nennt, gehören alle zur Hydropathie; sie tochen alle mit Wasser. Ein Magen, der z. B. in

Ich kam mit meinem beutschen allopathischen Wiener Masgen in Paris an, — mein Magen brachte seinen Kinders und Köhlerglauben mit, er glaubte:

Dresten "Fleischbrühe" ju fich genommen bat, bat in

fich ein Grafen berg übermunden.

"Die Welt ift vollfommen überall, Wo man nur Sauerfraut befommt im schlimmften Fall."

Aber mein Magen wurde balb enttäuscht, und da mein Magen nicht so oft getäuscht und betrogen wurde als mein Herz, so sand er sich sehr betrübt, und er hörte lange nicht auf, leise Klagelieder zu singen:

"Wo ist des deutschen Magen Vaterland?"
11. 186.—23. 32

Und mein innerer Mensch litt lange am Heimweh bes Magens, nach ben Krauthugeln und Mehlspeisbergen ber blauaugigen Teutonia, und er sang nach bem beutschen Sauerstraut bin:

"Wo find' ich Dich, Nach welchem sich Die Deutschen alle sehnen ? Wo lächelst Du Mir freundlich zu, Und steckt mir in den Zähnen?"

Ich bin nun einige Monate in Paris und habe alle Küchen und alle Restaurants burchgemacht; ich suchte "Sauer= kraut" und "Mehlspeise." Wie Lenore ums Morgenroth, so suhr ich um's Mittagbrod empor aus schweren Träumen und suchte "Sauerkraut" und "Mehlspeise":

> "Ich frug ben Speiszettel auf und ab, Und frug nach allen Namen, Doch Keiner war, ber Kundschaft gab Bon Allen, die da kamen."

Ich hab' in Paris gespeist, ich hab' in Paris binirt, aber ich hab' in Paris noch nicht gegessen.

Man wird eingelaben, man wird regalirt, man wird tractirt, man wird gefüttigt, man wird gefütztert, aber man bekommt nichts zu essen. Paris verzehrt monatlich 7000 Ochsen, zweihörnige nämlich; 1500 Kühe, vierfüßige nämlich; 50,000 Schöpse, französische nämzlich; eben so viele Kälber, Schweine u.s.w., und doch bekömmt man kein — Fleisch, d. h. kein Rindsleisch, kein deutsches Rindsleisch, wie es ein deutscher Magen wünscht—nicht blutig roth und nicht hart näckig demokratisch.

Ich habe in einem Buche hier gelesen, in Paris giebt es 30,000 Menschen, die des Morgens aufstehen, ohne zu missen, ob sie den Tag was zu effen haben werden. — Ich bin

der dreißigtaufendundeinte in dieser Zahl; nie stehe ich des Morgens auf, ohne an mich die Frage zu stellen:

"Werde ich heute mas zu effen haben ?"

Der Magen ist das wildeste Thier unter allen wilden Thieren; man zähmt die wilden Thiere durch Hunger, der wilde Magen wird durch Hunger noch wilder. Die Menschen und die wilden Thiere sind am interessantesten in der Fütterungstunde. Ich hungre meinen Magen alle Tage aus, und den noch will dieser hartnäckige Deutsche, dieser eingebüsselte Sauerkrautbürger nicht zahm werden und der Pariserküche aus der Hand essen.

Ich stehe des Morgens um acht Uhr auf und finde, daß

mein Magen ichon eine Stunde früher mach war.

Ich sage zu meinem Magen: "Bon jour, mon cher estomac, comment vous va-t-il?" Damit glaube ich meinen Magen mit einem französischen Bonjour auf die französische Küche vorzubereiten, aber mein Magen ist mit dem deutschen Fuße aus dem Bette gestiegen; er brummt—er brummt wie ein deutscher Chemann, dessen Frau wegen Mangel an Stammbaltern sich in's Wasser stürzen will, d. h. in ein Bad, in ein Meerbad, in ein Böslau oder ein Pyrawart.

Mein Magen brummt, ba kömmt ber Kaffee. — Kaffee! schwarzes Geschick, bas kein weißer Zuder und keine weiße

Mild rein waschen fann. Milch, Obers, Sahne!

"Drei Worte nenn' ich euch inhaltssichwer, Sie gehen von Munde zu Munde, Doch stammen sie nicht von Kuhen her, Die Kälber geben davon Kunde."

Ja, ja, aus Kalbsgehirn wird hier Obers gemacht, und ber Deutsche ist der Ochs, der den Berstand seiner Jünglinge als frische Milch oder Obers trinkt. Aber nicht nur aus Kalbshirn, sondern auch aus andern unnennbaren Dinge-

wird hier Milch und Obers geschaffen, und aus dieser Milch wird die Butter, und mit dieser Butter wird gebraten und gekocht, und man kann daraus die ganze Consequenz der französischen Küche ableiten. Ueberhaupt ist für den Magen des Menschen seit Jahrhunderten nichts geschehen, nichts Neues entbeckt, nichts Neues erfunden worden.

Wieviel Entbedungen und Ersindungen sind im Gebiete bes Geistes und der Kunst gemacht worden, Dampf, Elektrici=tat, Daguerreotypie u.f.w., aber für den Magen ist kein Ersin=ber, für die Küche kein Entbeder erstanden.

Man entbedt täglich ober vielmehr nächtlich neue Sterne;
—Uftriben, Kometen, Planeten; man entbedt nie eine neue Speise, eine neue Bastete, ein neues Zugemuse.

Die Karte von Europa unterliegt alle Augenblice einer neuen Revision; die Speisekarte ist seit hundert Jahren die = selbe geblieben.

Höchstens giebt es Speisen, die als Gelegenheitsmasken in einer neuen Maske erscheinen, z. B. "Potage à la Tartare," "Omelette aux cosaques," "Pâte en Crimée," sowie sie in Wien bei der "Linde" "Omer-Bascha-Fleisch" und "Pillaw" hatten, welches im Grunde doch nichts war, als "Lungenbraten" und "Ritscher." Wer ein Kenzner ist, der sagt zu den Masken sogleich: "Ich kenn' dich schon."

Die Speiszettel der ganzen Welt find seit zweihundert Jahren stereotyp.

Man kann in Paris um 17 Sous, um 22 Sous, um 35 Sous effen, b. h. sich stopfen lassen. Da ist "L'azard de la fourchette" im Quartier ber Hallen, ba speist man für 2 Sous! Da steht ein großer Kessel in ber Mitte,

"Und es fiebet und braufet und gifcht, Wie wenn Waffer mit Feuer fich mengt."

Der Glüdliche, ber hier für 2 Sous speisen will, erhalt bei seinem Eintritt eine eigene Gabel; mit dieser Gabel kann er in ben Kessel sahren und sich sein Glüd holen!

"Wer wagt es, Rittersmann ober Knapp', Bu tauchen in diesen Schlund?"

Man kann da ein "Haxel" von einer Taube, ein "Flügelchen" von einem Schwein, oder ein "Leberl" von einer Ratte erwischen, je nachdem man Glück hat, manchmal auch blos eine "Krautpletschen." So oft man wieder 2 Sous hinlegt, darf man wieder in den Uzard tauchen, um von Grund auf sich seine Perle zu holen.

Im Quartier latin hat mein Magen einige Versuche gesmacht, den Freitisch eines Berliner Studenten mit dem der Pariser Étudiants zu vergleichen; mein Magen hat dieses Studium mit 3 Sous bezahlt. Ein plat gras um 6 Sous und ein plat maigre um 3 Sous und pain und vin um 4 Sous. Manchmal führe ich meinen Magen zu den Restaurants à prix fix, früher à quarante sous, jeht zu Ehren der Ausstellung und Aussteller à cinquante sous.

Da kann der Mensch drei Speisen mahlen, von denen zwei nicht zu genießen und die dritte gar nicht zu haben ist; dazu eine halbe Flasche Wein und ein Dessert. Wie das möglich ist?

> "In's Inn're der Natur Dringt fein erschaff'ner Geist, Glücklich, wer bei Béry und Bésour Um 20 Franken speist."

Aber honor cui honor, Tischtuch, Serviette, Geschirr u.s.w. ist bei den kleinsten Restaurants so proper wie in den ersten Hotels.

Ich bin aber ein erschreckliches Menschenkind, — ich bin nicht nur ber Wauwau schlechter Komödianten, nicht nur der Kram=

32\*

pus ber Dramaturgen, sondern auch die Schreckscheuche ber Restaurants und Garçons.

3ch habe bas Unglud, unter ben Speisen auf ber Speise= farte und unter ben Frauengimmern gerade bie zu mablen, bie nicht zu bekommen find. Ich mable 3. B. "purée du gibier à l'essence aux truffes" und "sol à matelotte à Normande de deux," welche beibe Speisen zusammen 9 Franten tosten, allein Saphir propose et le garçon dispose. Diefe Garçons haben ftets zwei Antworten, wenn man etwas haben will, mas bas Budget überfteigt. Ift es nämlich noch früh an ber Beit, fo beißt es: biefer Gifch ober bergleichen ift noch nicht getommen de la Halle ;- und ift es schon etwas fpat an ber Beit, fo heißt es: Das lette Stud biefes Berichts bat eben ce grand monsieur-là genommen. In ben Restaurants à prix fix des Palais-Royal erquiden sich zuweilen sogar gewisse Deputirte, fonctionnaires, professeurs publics u.f.w.; aber bie Karte ift überall biefelbe, immer Dieselbe Gesettafel aus 300 Epeisen, aus welchen 250 gar nicht ba und 285 gar nicht zu genießen find.

Ich habe meinen Magen vom Café de Paris bis hinab zu der Rue Coquelière spazieren geführt und fand überall dasselbe Programm, dieselbe Composition, dieselbe mise-en-seene.

Frankreich hat sich geändert, die Franzosen haben sich geändert, die Diplomaten haben sich geändert, Baris hat sich geändert, die Mobe, die Sitten haben sich geändert: die Carte du jour aber ist geblieben, sie hat die Revolution, die Republik, die Restauration, das Königthum, das Empire überlebt und ist dieselbe geblieben.

Mein Magen hat vor 30 Jahren im Rocher be Cancal um 30 Francs gegessen, bieser Felsen ber vergangenen Küche ist umgestürzt.

"Borel," bei bem man um 150 Francs bie Berfon ge:

speist hat, wie man nur bei Kaisern und Königen speisen kann; Borel ist eine Mythe, er gehört der Jabelwelt an, aber die Karte vom Rocher de Cancal, von Borel, sie ist gesblieben!

Bery und Befour, diese Dioskuren des Palais-Royal, dieten meinem Magen, der ein gutes Gedächtniß hat, nichts an, was seine Borwelt nicht schon hat, und nichts, was man nicht bei den Frères-Provençaux für Geld und wenig Behagen ebenfalls bekommt.

Auf einem ber vielen Spaziergänge, die mein Magen durch Baris machte, lernte ich zwei ganz besondere geistreiche Individualitäten kennen, zwei Meteore der Küchenindustrie, der französischen Kniffe und Buffe.

Der Gine ift:

"der Indian = und Boderl = Raphael," und der Zweite:

"der hinterviertel : Berleiher."

Ich ging mit meinem Magen in die "Rue Turgot," da prangte an einem Restaurantsenster das Hinterviertel eines Kalbes mit allen Reizen, die diesem Theile der Schöpfung von Mensch bis Kalb nur eigen ist, wenn es frisch, urwüchsig, in angestammter Fülle und in unangelogener Weiße, mit den Gelüsten der Sterblichen kokettirt.

Dieses appetitliche, füllige, saftige Kalbshinterviertel, wels ches mir zuzurufen schien :

"Mein Bater, mein Bater, und hörest du nicht, Bas Kalbsviertel Dir reizend verspricht?"

lockte mich an. "Ach!" dachte ich, "davon eine Cotelette! Einen frischen Dramaturgen für eine solche Cotelette! Ich gehe hinein, ruse: "Garçon, une cotelette de veau!"

Ich warte, ich warte,—ich rebe meinem Magen zu, ber nicht warten will, ich fage zu ihm: "Marte, warte,—bas ift

bein Schickfal, bu bist ein Deutscher,— bie Deutschen sind Wartburger,—ja, bie Europäer sind jest Wartburger, sie warten auf Ulles und erwarten gar nichts, also warte, warte!"

Endlich kömmt die Cotelette. Kaum hatte mein Magen einen Bissen davon gepflückt, wie vom Baume der Erkennt= niß, da gingen ihm die Augen auf und er wußte zu unter=scheiden

"zwijchen gut und bos,"

d. h. zwischen einer Kalbstotelette und einem ledernen Brustssted. Ich und mein Magen untersuchten die Sache und es sand sich, daß der Restaurant dieses Kalbshinterviertel vom Fleischauer für einen Franc borgt, um es von Mittag bis Mitternacht als Lockvogel in sein Schausenster zu setzen. Nach Mitternacht giebt er das hinterviertel wieder zurück. Ist das nicht geistreich ersunden und genial durchgeführt?

Ein ganz Anderer aber ist ber "Indians und Boderls Raphael." Dieser Meister der neuen französischen Malesrei hat nämlich die Kunst ersunden, den pied de dindon oder den "Haren eines Poderls," welches durch sein achtstägiges Bettlager im Schausenster die frische Gesichtsfarbe und den Jugendreiz verloren hat, durch eine enkaustische Maslerei im niederländischen Genre die jugendliche Frische und Liebenswürdigkeit wieder zu geben.

Dieser Pockerl-Raphael giebt den Altersrunzeln des Ins bianharels die Glätte und Clasticität wieder, welche die uns ersahrene Magenjugend in die Nepe des Restaurants locken.

Endlich ist mein Magen auch in eine beutsche Schlinge gefallen! Mere Morel oder Mutter Morel in der Rabe der Börse wurde mir als deutsche Restauratrice, als deutsche Küchenmeisterin empsohlen. Mein Magen schrie: "Gehen wir zur Mutter, zur Mama, zur Mama Morel,"—ich wurde ein Opser meines Fürwiges; ich sand keine deutsche Küche,

10

Dip ged by Google

tein beutsches Sauerfraut, teine beutsche Mehlspeise, nichts als Deutsche, lebendige Deutsche, Deutsche en naturel, Deutsche en papillots, Deutsche aux cressons! Und was aßen die Deutschen? Die Geelenwanderungspflange, die pythagoraifde Bobne, haricots. Anftatt Cauerfraut hari-Un was erkennen bie Frangofen fogleich ben Deutichen? Daran, wie er feine Bobnen begehrt. Der Deutsche schleppt nämlich von "des haricots" das s hinüber und begebrt: "donnez-moi des saricots." Das ist sein Tob. nun weiß mon: "C'est un Allemand!" Bei Mutter Morel ift's abscheulich, Mama mag mir bas verzeihen, eng, bumpf und finfter. Es wird blos burch Frauenzimmer fervirt, anftatt garçons: garçonnes; aber es thate Noth, daß auch bier ein Boderl=Raphael bie oberen und unteren Biertel ber garçonnes jum Gegenstande seiner Restaurationskunst machte. Bur Borficht ift die Beleuchtung bes Lotals fo eingerichtet, baß diese Beben und Schenkmabchen bis jum Rabel "von oben berab" in einem wohlthätigen Dunkel gehüllt bleiben und

"Der Menich begehre nimmer und nimmer zu ichauen, Bas bie Götter bebeden mit Racht und mit Grauen."

Das ist so ungefähr der Inhalt der Leidensgänge meines Magens durch die französische Küche, aber nur im Auszug, denn es ließe sich ein Quartband über dieses glänzende Elend der Pariser Küche schreiben. D, wie sehnt sich mein Magen nach den Thieren meines lieben deutschen Baterlandes, namentlich meiner lieben Stadt Wien zurück, nämlich nach "Lamm," nach "Roß," nach "Schwan" u.s.w.

Mein Gerz und mein Geift, meine Gesinnung und meine Unschuld werden unverdorben nach Wien zuruck kommen, aber mein Magen und mein Geldbeutel, fürchte ich, werden ein großes Loch mitbringen.

Paris, im Juli 1855.

#### Richts Reues!

Es gibt nichts Neues unter der Sonne! Bloß die "Consferenzen" haben begonnen, in der Mitte des Monats Marzi, jest, Weltgeschichte! jest wart' sie! Am "ersten Tag," so ist's gewiß, scheidet sich bloß Licht von Finsterniß, die Finsterniß scheidet sich vom Licht, und man sieht keinen Preußen dabei nicht, das macht uns aber keine Sorgen, und es wird Abend und es wird Morgen, der Tag der zweite, wie gestern, so ist er heute, und alle Tag in der Wochen, und von keinem Preußen wird etwas gerochen, dadurch wird die Conserenz nicht unterbrochen, kommst du nicht jest, so kommst du später, ist's nicht der Paul, so ist es der Peter, ist's nicht heut', so ist es morgen, das macht dem Wochenkrebs keine Sorgen! Wer nicht kommt vorne, kömmt auf der Hintertreppen, wer nicht gutzwillig geht, den werden wir schleppen, das ist eine alte Regel, das sagt der Hiesel, der Wurstel und der Hegel!

Also nichts gesorgt, nur brav gezittert; wenn sich piccolo germanico auch zersplittert, dadurch werden die Conferenzen doch nicht verbittert, wie's in der "Kreuzzeitung" auch knittert, "bange machen jilt mehr nischt," jest wird nicht mehr im Trüben gesischt, zuerst wird gemacht table nette, es geht entweder ja oder "na!" oder "ne!" oder "net!" Jest ist's aus mit der "Ochsenmenuett," schleich hin und schleich her und dos-à-dos, geh' um den Rücken und kehr' wieder um, und tanze quer und kreuz und immer nur krumm, jest heißt es "bum! bum!" oder – oder — zum!—

Gleich am ersten Tag post conferenzum natum, lief ein unter assecurirtem Datum die Nachricht in duplicatum, daß die französisch-englischen Genossen, ganz ungenirt und unverstrossen, den Friedensgerichten zum Bossen, Sebastopol angezündet haben und beschossen!—Die Welt ist ein Theater voll

Possen, auf der einen Seit wird Frieden unterhandelt, auf der ander wird der Krieg erst recht angebandelt, und wer so das zwischen wandelt, zwischen "Es kömmt zu nichts!" und "Es brandelt!" dem werden die Gedanken völlig verschandelt!

> Sie vereinigen sich Alle in bester Harmonie, Aber wie?

Preußen wird echt deutsch klar und folenn, Aber wenn?

Pontus und Donau werden ein freies Depot, Aber wo?

Das sind lauter Fragen orientalische, politisch=moralische, russischerannibalische, preußisch=ibealische!

Aber nichts in ber Welt ist von Dauer, nicht einmal die chinesische Mauer, was gestern süß war, ist heut' sauer, wer heut' jubelt, ist morgen in Trauer, wer heute die Erd' will lenken am Zügel, liegt morgen still unter dem Hügel, wer heute in Constantinopel hat geschwindelt, der hat sich die Gunst gebrochen und wird geschindelt, und wird ganz anders gewindelt, weil er in der Krim die Zeit so fruchtlos verzindelt!

In England da sitzen's in der Saucen! Die hat ein gewisser Reh = Bock ("Roebuck") gestoßen! Das Ding, das ist verslucht, wenn man sucht und gar untersucht, da wird gewiß endlich schwarz gebucht! O Mylords und Gentlemen, Lords und Ladys, das Ding ganz absonderlich öd' is! Pray you, wo soll herkommen Subordination, im Feld, im Lager und in der Station, wenn die Commandirenden nach "Fulfilling!" bekommen ganz öffentlich einen Schilling?

In Baris da brenten, da steigen die Renten, je nachdem der "Moniteur" sich räuspert und spuckt, je nachdem eine "Ente" sich duckt, je nachdem der politische Hahn grad gluckt! Bon der Krimer Reise weiß man nichts Bestimmtes, das "Raps" als ganz sicher vernimmt es, das Unternehmen ist

ein ergrimmtes! Der Wochenkrebs aber sagt auch von dieser Reise, mit seinem Sprichwort nach alter Weise: "Es kömmt zu nichts!" sein prophetischer Geist beutlich spricht's! Ueberall ist's gut, zu Haus ist's am besten, besonders dort drüben im innersten Westen, wo noch von verschiedenen Resten, die Luft nicht ganz rein ist vom Verpesten! Das Wasser non habet Balken, man muß das Sichere zu Haus nicht verdalken, um einen Sieg auf dem Dache, das ist so eine eigene Sache!

In Preußen sind sie sehr verlegen, von des übriggebliebenen Geldes wegen, von den sacrischen 30 Millionen, die einst von den superklugsten Teutonen, wurden hergegeben zu bleiernen Bohnen, und das ist nun übrig geblieben poste restante, wie uns meldet Boß, die gute Tante!

Aber Gelb kann niemals nicht schaben, nicht in Preußen, nicht in Darmstadt und nicht in Baben, Gelb ist immer ein Mittel, ein probates, schon in ben Zeiten von Mithribates, seine verfluchte Schulbigkeit that es!

Das erübrigte Gelb kann man verwenden, noch ein rufssisches Organ zu vollenden, in Dresden, der Hauptstadt von Sachsen, allwo die kleinen Schweize wachsen, ein "Norde Journal" in Rußlands Interesse, mit deutscher Buchdruckerpresse; In Dresden und nicht in Berolin, weil allda die "Kreuzzeistung" thut blüh'n, und zwei Russenleirer in einem Wirthstaus thun nicht gut, das macht böses Abonnentenblut! Also ein Norde und Morde Journal in Dresden, wird wirklich ersscheinen am eh'sten; mit Harnisch und Circasse, wie Hamlets Geist auf der Terrasse, und fragt ein Kleindeutscher: "Stop! Wer ist dieses!" so sagt er: "Ich din dein Bater Cephises, und du mein Sohn, mein verlorner, mein in Russensreundsschaft geborner! Ich komm", ich Halberfrorner, dich zu retten, du, mein Erforner, damit du bleibst neutral und neutrum, in

præsento und ir fut'rum, sonst treib' ich bir ben hut

Und nun, lieber Lefer, leb' wohl, bis jum Frieden! Fries ben !- Gott gebe es !

Höchst rührender, nichts desto minder höchst menschlicher, und nichts desto minder höchst einleuchtender Vorschlag, Plan und Bauriß zu einem

"Gegen=Thierqualerei=Berein,"

wie er sein soll im gangen Umfange der idealistischen Voll-

Die vorwärtseilende Bildung beschäftigt sich nun hauptssächlich mit dem "Bohl der Thierwelt!" Das ist ein gewaltiger Bildungsschritt!" Denn es zeigt von einer umsalssenden und geistreichen Eins und Ansicht der Dinge, daß sich unsere Zeit nicht mehr mit dem "Bohle der Menschenswelt" beschäftigt, und daß die Zeit ihre Zeit nicht vergeblich verschwendet.

"Man soll kein armes Thier qualen!" Dieser Spruch sollte zwar von Cheherrn gegen ihre Frau, von Frauen gegen ihre Stubenmädchen, von Direktoren gegen ihr Kunstpersonal u. a. gelten. Allein wir wollen von dieser Barmherzigkeit nur bei wirklichen Thieren, nicht bei dem "animal bipes implume" Gebrauch machen, und da die Zeit da ist, in welcher die Mänere ihren Pserden mehr Liebe schenken als ihren Frauen, ihren Hunden mehr Sorgsalt und Menschlichkeit angedeihen lassen als ihren Dienern, und Kunstdirektoren an Pserde, Affen, Elephanten mehr verschwenden, als an Künstler und Künstlerrinnen, so ist ein

"Gegen: Thierqualerei: Berein" Br.—24. 33 das zeitgemäßeste Unternehmen. Ich habe einige Statuten zu einem solchen Berein in seiner ausgebehntesten, ums fassendsten Bedeutung, in seiner idealistischen Bolltome' menheit entworfen, und theile einige der Hauptparagraphe bier mit:

1. Vor Allem, und um bei der "Thierqualerei" im engen Familienkreise anzusangen, muffen wir unsere Sorgsalt auf jene kleinen Thiere richten, die uns am nächsten geben, und welche oft ein desto grausameres Schicksal erleiden mufien, je mehr diese Qual in den geheim sten Falten der menschlichen Verhältnisse vor sich geht!

Wir reben hier von jenen kleinen, gemüthlichen Wesen, welche in neuester Zeit zuerst durch Nicolai's Reise in Italien, zu einer Bedeutung gelangten, dann durch Göthe's "Flohlehre" berühmt, und durch Bertolotti endlich Mitglieder aller philosophischen und wissenschaftlichen Fakulztäten wurden, von den —Flöhen nämlich.

Welchen Qualen diese Geschöpfe ausgesetzt sind, welch einen grausamen Tod sie sterben mussen, und oft gerade durch jene Wesen, welche das weichste Herz haben sollten, ist weltbekannt! Jest, da durch die Homöopathie die Blutegel zu Honnen und die Flöhe zu Blutegeln promovirt werden, jest nehmen diese Dunkel-Männer eine höhere Stellung ein, und mussen in den Rechten der Menschheit beschützt werden!

Der "Gegen = Thierqualerei = Berein" wird also besonders sein Augenmerk auf die "Flöhe" richten, und zu biesem Behuse besondere

"Floh = Bögte"

anstellen, welche in allen Familien darauf zu sehen haben, daß die häuslichen Flöhe nicht über die Maßen gepeinigt werden, welche dem weiblichen Personale moralische Vorstels lungen zu machen haben, daß Strafe zwar sein muß, daß

aber alle Folter: und Marter: Prozesse abgeschafft sind, die Hinrichtung der Flöhe also, wenn sie auf frischer That ertappt worden sind, ohne alle Gnade stattsinden muß, alles Hegen, Treiben und langsam Tödten aber verboten ist.

Auch ist bei jedem Floh der animus injuriandi erst zu beweisen, in Fällen, wo die zarte Jugend, oder die Unzurechenbarkeit der Flöhe erwiesen ist, oder andere erleichternde Nebenumstände eintreten, muß die peine capitale, oder die Todesstrase gemildert, z. B. in Berbannung u. s. w. umgeändert
werden. Auch werden sie Jedem, der sich das jus gladii
eines solchen Geschöpses herausnimmt, einschäffen, den Flöhen
vor ihrem Tode so viel Zeit gönnen, um ihre Familienangelegenheiten zu ordnen.

#### 2. In Sinsicht ber

"Mäufe und Ratten"

hat der Berein darauf zu sehen, daß die Methode sie durch Hunger zum Geständniß oder zum Tode zu bringen, gänzlich abgeschafft werde. Auch das "Absonderungs System" ist grausam; die Menschlichteit ersordert, daß jeder Maus oder Ratte ein gesundes, luftiges, lichtsreies Lokal anzgewiesen werde. Die Mäusefallen müssen vom "Berzeine" untersucht werden, ob sie keine Spitzen, Rägel oder andere schmerzverursachende Dinge in sich haben, damit das unschuldige Geschöpf nicht gequält werde. Rattengist ist durchaus gegen das Gesetz der Milde und des Mitseids, und es ist jedem Hausgesinde durch moralische Vorstellungen einzuslößen, jede Maus oder Ratte im Betretungsfalle an eine seidene Schnur anzubinden, sie in's Freie zu sühren, wenn nicht zu schlechtes Wetter ist, und ihnen die Freiheit zu schenken.

3. Ein besonderes Geset erheischt die "Fliegenmelt!"

Das Denkmal ber Barbarei: die "Fliegenklatsche," muß ganz abgeschafft werden, und auch der Gebrauch des et= was menschlichern Fliegen wedels nur in besondern Fällen, bei Kranken u.s.w. gestattet werden. Das sogenannte Fliegen sangen mit der Hand darf nur in Glacehandschuhen stattsinden. Gegen Leimruthen jedoch spricht die Menschlichkeit ganz laut. Die Fliegen sind durch Vernunstschuhe und annehmbare Vorstellungen zu Raison zu bringen, und wenn einige unter ihnen sich halßstarrig und werstodt zeigen, sind sie angewiesen nach Nordamerika auszuwandern, und zu diesem Behus wird der "Verein" stets ein segelsertiges Schiff in Hamburg liegen haben.

4. Besondere Rudficht und Liebe verdienen die

"Sunde!"

besonders aber die "tollen hunde!" diese sind nicht mehr todtzuschlagen, sondern der "Berein" gründet ein

"Brrenhaus für Sunbe,"

wo jeder Hund pfychisch behandelt wird; wo erst untersucht wird, an welcher Gemüthstrankheit der Hund leidet; ob er toll aus Liebe, aus Eisersucht, aus Zorn—verrückt wurde, ob der Hund wirklich toll oder blos dichterisch ist, ob er melancholisch, hysterisch u.s.w. ist. Auch das Einsfangen der herrenlosen Hunde ist gegen das Zartgefühl aller ältern Mamsels, die mit Hunden auf der Straße gehen. Ansstatt des Einsangens wird der "Berein" ein Mittel aussindig machen, durch Redensarten, durch sanste Musik, durch schöne Zeichnungen, die Ausmerksamkeit der herrenlosen Hunde auf sich zu ziehen, und sie dergestalt dem geselligen Verbande wiederzugeben.

Auch wird ber "Berein" darauf feben, daß alle Möpfe, Spige, Bintscher, u.f.w., welche bei alten Mamsells herz und Bolfter ausfüllen, nicht gar zu fehr burch ihre Liebkosungen

und Ruffe gemartert und bes Lebens überbruffig werben; auch wird der "Berein" dafür forgen, jedem "Schoofhund," ben bas graufame Geschick trifft, auf burren und fpießspigigen Anien ruben zu muffen, ein weiches Riffen anzuschaffen.

Bei "Recensenten-Sunden" wird ber "Berein" barauf feben, daß fie ftets ein Salsband mit dem Namen ber Redattion barauf tragen, baß aber biefes Salsband el a ft i fc fei, ba diese Gattung hunde einen immer weiteren hals hefömmt.

#### 5. In Sinsicht ber

"Banzen = Bertilgung" wird ber "Berein" besonders auf bas Bringip ber reinen Menschlichkeit seben, und jenes Rachegespenft, welches mit Feuer und Flammen ganz fanatisch gegen diese Blutfau= ger minorum gentium zu Felbe zieht, gang zu vertilgen suchen! Scheiterhaufen und auto da fe find nicht mehr an ber Zeit, und auch die Bangen find ber großen Emancipation bes herzens theilhaftig. Man suche jede einzelne Wanze von ber Immoralität und unafthetischen Beschaffenheit ihres Lebensmandels zu überzeugen, und fie zu einem nüglichen Mitgliede ber Menscheit zu machen, wozu ber Berein einen Breis von fünfzig Dukaten auf die Beantwortung ber Breis:

"Wie sind die Wangen von den Berirrungen ihres Ge= schmades und ihres Lebensmandels gurudzubringen, und gu nüplichen, ehrsamen und gebilbeten Befen in ber Rette ber Wefen umzuschaffen ?"

### 6. In Sinfict ber

frage aussett :

"Rrebfentodung"

hat der "Berein" besondere Mittel ergriffen. Das leben: big Sieben ift graufam und emport bie menschliche Ratur. Es ist baber ben Rrebsen vor biefer Brozebur ein betäubendes 24#

33\*

Mittel zu geben, ober fie find zuerft in taltem Baffer zu erfaufen, welches ihre Schmerzen milbert.

7. Insonders aber wird der "Berein" ein mitleidig= menschliches Augenmerk auf die gequalten

"Schriftftellerthiere"

haben. Den Buchhändlern wird alles Schinden berfelben mit zärtlichen Borstellungen untersagt, und den Berlegern wird das Geset der Blutsauger, der Bamppre u.s.w. alle Tage dreimal vorgelesen.

#### Das Muge ber Geliebten.

Schön ist das Auge der Geliebten, wenn es geschämig sich hebt und den lieblichen Wimper lichtet vor dem glanzenden Ovale; wenn es, verzagt suchend den Gegenstand seines Liebens, scheu herumirrt, und süßerschreckt zurückslieht, wenn es den Liebenden gefunden; wenn es dann willig folgend dem Zuge des Herzens sich wiederum hebt, und spähend der Blickschwimmet in mild aufdämmernder Sehnsuch! Schön ist das Auge der Geliebten!—

- —Schön ist das Auge der Geliebten, wenn es der versschlossenen Lippe zuvoreilt im beredsamen Geständniß, wenn die bläuliche Farbe verkündet, daß in dem Herzen verborgen ruht der Schat beglückender Liebe; wenn der schimmernde Demant im Zauber-Ringe ausstrahlt den Glonz der Erhörung; wenn unter den freundlichgewölbten Braunen hervorzquillt der liebliche Aether des Blickes, und das süße Bekenntniß aus des Auges offenem Himmel niedertropft, wie der Thau von dem verschwiegenen Busen der Nacht. Schön ist das Auge der Geliebten!—
- —Schön ist das Auge der Geliebten, wenn durch seinen wolkigen himmel sich schlängeln die Blipe des Zürrens, wenn

bie grollenden Blicke zucken durch das dunkle Gespinnst wie Weberschisschen durch das Kunstgewebe des Meisters; wenn in dem südlichen Himmel des Auges plöglich auflodert das Nordlicht des Jornes, wie Schwerter und Sicheln, und dann versöhnt zusammenstießen zur lieblichen, zur friedlichen Dämmerung und zum jungen Morgenroth der Liebe! Schön ist das Auge der Geliebten!—

- —Schön ist das Auge der Geliebten, wenn angeregt vom gefühlvollen Herzen die Thräne des Mitleids es trübet, so wie die klare Quelle sich trübet, wenn der Herzkern der Erde ersbebet; wenn die Thräne, das tropsbare Echo der Seele, ihr nasses Gewand wickelt um die Schönheit des Auges. Schön ist das Auge der Geliebten!
- -Um schönften und am beiligften zugleich ift bas Muge ber Beliebten, wenn es voll Andacht fich bebet im frommen Gebet; wenn es, jum himmel gewandt, ichimmert im verkla: renden Licht des Gebetes; wenn ber fromme Blid aufsteigt aus seiner reinen Muschel, wie die Lilie aus jungfräuli= chem Boden; wenn feinem ftummen Blide entgegenblüht ein Gebet voll Innigkeit und Demuth, voll Religion und göttlicher Liebe; wenn in feinem ichimmernden Ring fich malt der tiefe himmel bes Glaubens; wenn bas Kreuz, bas Fundament eines jeden Sternes, in feinem Sterne erglüht in inniger Andacht; wenn es ben fanften gläubigen Blid wehmuthig heftet an den großen, blauen Gnadenbrief bes nie wankenden himmels! D wie schon und heilig ift bann bas Auge ber Geliebten, und wer es fah in biefem Moment, bem ist ein ichöner Tag, ein langer Tag bes Lichts und ber Seligteit, ein Tag ber Berfohnung mit fich felbst aufgegangen, und in feiner Sterbeftunde wird bas Muge ber Geliebten wie eir Leuchtstern ihm vorschweben auf dem licht= lofen Pfabe, benn ichon ift bas Auge ber Geliebten!

#### Beiraths = Puff.

In einem hiesigen Blatte lefen wir folgendes chaotisches Inferat:

"Dame aus der höchsten Gesellschaft, Erziehung vollkommen, Geist bedeutend, Talente mehrere, Aeußeres nicht unangenehm. Jahre dreißig, durch den Tod ihres Gatten eines großen Bermögens verlustig, an Comfort gewöhnt, sucht sich an einen Mann folgender Eigenschaften zu vermählen, sich er, daß ein solcher auf Erden lebt: Alter 50 vorüber, Geist, Name sehr ehrenwerth, Bermögen groß, Lebensweise geregelt, wenn auch kränklich, annehmbar, liebevoller Sorge ver-

poste restante A.F.B.M.G."

ficert. Franco, Paris

Dieses Inserat hat mir mehrere schlaslose Abende im Kärnthnerthor-Theater gekostet! Das will viel sagen!

Die "Dame" schwebte mir vor, die "Dame" und der "Mann," und der Gedanke, bin ich der "Mann" für die "Dame," und ist die "Dame" mein "Mann!?"

Diese Unzeige giebt so viel zu bedenken, zu errathen, zu befürchten, zu ahnen,

"Dame!" ganz ohne Geschlechtswort! Richt "Die Dame," nicht "ber Dame," nicht "bas Dame."

Welche Stufenfolge giebt es nicht: ",Weibsbild"—,"Frauen= zimmer"—, "Schönes—Geschlecht"—, "Weib"—, "Frau"—, "Dame."—Wo das Weib aufhört, fängt die Frau an, und wo die Frau aushört, fängt die ",Dame" an!

Eine "Dame" ift nicht Jedermanns Sache! Es giebt viel Manner, die lieben ein Weib, bekommen sie zur Frau und lassen sie als Dame siten. Bei dem Weib ist man der Mann, bei der Frau ist man der Herr, aber was

wird man bei der "Dame?" Das "Weib" gehört zum weiblichen Geschlecht, die Frau gehört zu den Frauenzim= mern, zu was gehört die "Dame?"

Man kann sagen: "Ma-Dame," aber man kann nicht sas gen: "Ma-Weib" ober "Ma-Frau."

Die "Dame" aus unserm Inserat sucht also Jemand, ber ihr bas "Ma" anhängt ober vorset! Eine "Dame" ohne "Ma" ist ein herrenloser Artikel.

Diese "Dame," die ihr "Ma" sucht, ist "aus ber bochften Gesellschaft."

Ja, aus welcher höchsten Gesellschaft? In einer Hühnersteige bilden die magersten Hennen die höchste Gesellschaft! In einer Bibliothek bilden die unbrauchbarsten Charteken die höchste Gesellschaft; im Cirkus bilden Sechskreuzgerpersonen die höchste Gesellschaft u.s.w.

Der Kletterbaum, auf welchem ber "Ma"-Bringer in die höchste Gesellschaft klettern muß, um die Dame herunterzuholen ober sich oben bei ihr einzuhausen, besteht aus vielen Zweigen!

Er muß erstens "über 50 Jahre alt sein!" Nun, das sindet sich! Diese Eigenschaft haben viele Männer und sogar auch ich, es ist kein Berdienst, es ist blos Gedulbsache; ich habe mich seit meiner Jugend b'ran gewöhnt, und so bin ich jest über Fünfzig und folglich "Damesfähig."

Bieviel Jahre über fünfzig? N'importe! Also in diesem Bunkte konnte ich anfragen.

Bweitens muß der Mann "Geift" haben! Das findet fich ichne etwas feltener als fünfzig Sahre!

Daß ich die Bedingung "über fünfzig" einhalten kann, wird ber "Dame" badurch, daß ich in diesem Jahre mein sechzigstes Geburtsfest feierte, vielleicht wahrscheinlich werden. Aber wie will ich ihr beweisen oder weißmachen, daß ich

"Geist" babe? "Geist?" wie heißt? Wieviel Geist? Welzcher Geist? Es giebt einen männlichen Geist weibzlichen Geschlechts: "Der Geist bes Widerspruchs," es giebt einen hamletgeist, bessen ganzer Geist sich darauf beschränkt, Morgenluft zu wittern, und es giebt einen Zeitgeist, ber gar nichts wittert!

Die soll ich der Dame meinen Geist vorsühren? Der himmel hat jedem Menschen gleich bei der Geburt Geist eingeblasen; darum blasen sich die geistlosen Leute so auf, damit man glaube, es ist der Geist, der sie aufbläst. Aber ein "Geist" raucht bald aus! "Neber fünszig" sind die Stunden des Verdachtes für die Geistesausrauchung! Uebrigens kann sich die "Dame" nach meinem Geist erkundigen, er kann die besten Zeugnisse vorlegen: Arrest, Verfolgung, Verleumdung, Geldmangel und Hä= morrhoiden; "Dame," was begehrst du mehr?

"Name sehr ehrenwerth." Auch damit kann ich dienen! "Morig" ist gewiß ein Name aus der "höchsten Gessellschaft:" "Morig von Sachsen"—"Morig Spiegelberg" u.s.w. und "Saphir" ist auch nicht übel und den Namen, den ich mir selbst gemacht habe, gebe ich d'rauf.

"Bermögen groß." Dieses könnte im ersten Augenblicke einige hindernisse geben, man mag das Bermögen anschlagen wie man will. Eine Sommersprosse, die so groß ist wie ein Pfannkuchen, ist klein; ein höcker, der so groß ist wie ein Pfannkuchen, ist klein! Klein und groß sind relative Begriffe! Ein winziges Bermögen im Besitz ist groß gegen ein "großes Bermög en verlustig!"

Also,,mein Vermögen" tann sich muthig mit dem "großen verlustigen Bermögen" der Dame messen! Was "verlustiges Bermögen" betrifft, mag's wohl schon ein großes Bermögen sein, welches ich lustig verlustigte!

"Lebensweise geregelt." Die lieberlichste Lebens, weise kann geregelt sein! Jeden Tag einen Rausch, ist auch geregelt; jede Nacht durchschwärmt, wird endlich auch zur Regel! Es soll wohl heißen: "Leben weise geregelt!" Aha! damit, v Dame, kann ich auswarten! Ich habe mein Leben gewiß geregelt: Nie mehr essen, als man hat; nie mehr schuldig sein, als einem geliehen wird; nie mehr Frauenzimmern die Cour machen, als sich machen lassen; nie länger eingesperrt sein, als die Doktoren verschreiben; nie eher heis rathen wollen, als die und Keine mehr nimmt, und nie einen Prozeß ansangen, als die man nichts mehr zu verlieren hat! Also, Dame, gilt's?—

Bas bietet die "Dame" bafür ?

"Erziehung vollfommen"—,,Geift bedeutend"—,,Talent mehrere"—"Neußeres nicht unangenehm"—,,Jahre breißig"—,,Bermögen verlustig"—,,an Comfort gewöhnt!"

Diese Eigenschaften sind verführerisch, nur mußten fie ans bers geseht werden, 3. B.:

"Aeußeres vollkommen"—,"Bermögen bedeustend"—fonst müßte es nicht heißen: "Durch den Tod ihres Gatten eines großen Bermögens verlustig," sondern: "Durch den Tod ihres großen Bermögens jedes Mannes verlustig."

Die "Dame" ist auch "an Comfort gewöhnt." Wo kann eine "Dame" mehr Comfort haben, als bei einem Poet en?! Eine "goldene Leier," wenn auch stets die alten "Silsbersaiten," "brillante Phantasie," "Reichthum an Bildern," Nektar der Poesse," die Musen als neun Gesellschafterinnen u.s.w., dann ist der Poet immer in höheren Regionen, welcher Comfort für die Frau, die hübsch drunten bleibt!

Aber ba fallt mir ein, follte die "Boefie" felbst biefe "Dame" sein? Die Poesie ist aus ber "höchsten Gesellschaft"

fie ift durch ben Tod Goethe's um ein großes Bermögen ge= kommen u.f.w.

Die "Boesie" will sich wieder vermählen und sucht auf bem Inseratweg ihren Mann!

Unsere Räuber: und Banditenpoeten sind, glaub' ich, alle verheirathet, die "Zweigroschenkalenbermacher" vielleicht auch, die Lokalvossendichter dito.

Was ist zu thun? Es ist Niemand ba, ber ber verwittmes ten Goethe die Hand anbieten könnte.

Sie wird am Ende mit mir vorlieb nehmen muffen, da fie ,,ficher ist, daß ein Solcher auf Erden lebt!"

Aber wie Benige wissen, was eigentlich unter bem Bort ein "Solcher!" begriffen ift!

"D'rum prufe, wer fich ewig bindet, Ob fich die "Solche" zu bem "Solchen" findet!"

## Inhalt bes zweiten Banbes.

| 66                                                                                                                  | atte |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| Bar Socrates ein Weiser ober ein Narr ?                                                                             | 3    |
| Die inneren Menschen, oder: Der öffentliche Gerichtshof im                                                          |      |
| Menschen                                                                                                            | 11   |
| Die Fenster-Linie                                                                                                   | 19   |
| Der Genius der Liebe im Gumpoldsfirchner Tunnel, ober: Der                                                          |      |
| Steeple-Ruß mit Sinderniffen                                                                                        | 26   |
| Unser Mittwoch                                                                                                      | 40   |
| Nach Regen folgt Sonnenschein                                                                                       | 47   |
| Soll man zu fruh ober zu spat in Gesellschaft geben ?                                                               | 52   |
| Ich als Beobachter                                                                                                  | 56   |
| Der tanzende Nachtlöhner                                                                                            | 64   |
| Spruche ber Weisheit für Leib und Seele, besonders für armere                                                       |      |
| Klaffen                                                                                                             | 67   |
| Sympathie, Antipathie, Allopathie, Homoopathie, Hydropathie, oder: Auf wie vielerlei Weise kann man zu dem Menschen |      |
| fagen : gib's Gelb her!                                                                                             | 73   |
| Nagelneue Bariationen auf die vier Weh (B) des Lebens : Wein,<br>Weiber, Wit und Wahrheit                           | 86   |
| Beantwortung ber Frage : "Kann ein geiftreicher Mann ein geifts                                                     |      |

| loses Fraueuzimmer, und fann ein geistreiches Frauenzimmer einen geistlosen Mann innig und dauernd lieben?" 94<br>Essers Leiden an der Table d'Hote |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cffers Leiden an der Table d'Sote                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                     |
| Manufacture by Manage Man Ket make the city to be                                                                                                   |
| Beantwortung der Frage: "Wer hat wahrhaftig geliebt, der                                                                                            |
| burch die Liebe ein Weiser, oder ber burch die Liebe ein Narr                                                                                       |
| geworden ist?"106                                                                                                                                   |
| "Unser Berrgott grußt alle Augenblide, fein Mensch dankt ihm!".108                                                                                  |
| Der zweideutige Regenschirm111                                                                                                                      |
| Der Anefdoten-Krampus                                                                                                                               |
| Der Fragen-Donnerer und ber Blitableiter                                                                                                            |
| Der Traum ein Leben                                                                                                                                 |
| Großer Sunde-Club in den Ruinen bes Dbeons                                                                                                          |
| Die Spruche Salomons                                                                                                                                |
| B. S. g. u., oder: Die Rehrseite des Blattes                                                                                                        |
| Blumensprache für Literaten, Journalisten und Künftler 142                                                                                          |
| Der Commersproffen-Tag, ober: Wie viel Unannehmlichkeiten                                                                                           |
| man auf einem furgen Spaziergang erfahren fann 145                                                                                                  |
| Frühlings-Gur ber Commersproffen, fur ben Berbft und Winter                                                                                         |
| bes Lebens                                                                                                                                          |
| Der Gras-Enthufiaft in ber mufifalifch-beclamatorifchen Gelfen-                                                                                     |
| Afademie                                                                                                                                            |
| Berr von Bumigl, ber Bifiten : Igel, ober : "Rur funf Minuten !" . 188                                                                              |
| Das Raffee-Rruglein ber Wittwe im Krapfenwaldel, ober: Bas                                                                                          |
| fann die menschliche Macht aus einer Portion Kaffee nicht Alles                                                                                     |
| machen ? ober : "Bo 3wei nichts effen, ba konnen auch Sechfe                                                                                        |
| nichts mitessen"                                                                                                                                    |
| Die literarischen Mitesser                                                                                                                          |

| Sette                                                           |
|-----------------------------------------------------------------|
| Sechzig Jahre, ober unfers herrgott Polizeiftunde im Births:    |
| hause des Lebens                                                |
| Frühlingspräludien                                              |
| Rleines Toiletten Buchlein des weiblichen Bergens211            |
| Die Zigeunerin                                                  |
| Das zerbrochene herz in Wolfgang239                             |
| Die Landpartie, ich und der Esel                                |
| Dummer Brief an Bertha                                          |
| Manderungen eines deutschen Magens durch die Pariser Ruche. 263 |
| Nichts Neues!274                                                |
| Bochst rührender, nichts besto minder hochst menschlicher, und  |
| defto minder höchst einleuchtender Borschlag, Plan und Baurif   |
| ju einem "Gegen-Thierqualerei-Berein," wie er fein foll im      |
| ganzen Umfange der idealistischen Bollfommenheit 277            |
| Das Auge ber Geliebten                                          |
| Beiraths : Buff 284                                             |

try



# THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY REFERENCE DEPARTMENT

This book is under no circumstances to be taken from the Building

|          |   | * |
|----------|---|---|
|          |   |   |
|          |   |   |
|          |   |   |
|          |   |   |
|          |   |   |
|          |   |   |
|          |   |   |
|          |   |   |
|          |   |   |
|          |   |   |
|          |   |   |
|          |   |   |
|          |   |   |
|          |   |   |
|          |   |   |
|          |   |   |
|          |   |   |
|          |   | 1 |
| form 410 | 1 | 1 |

1924 Districtly Google